

KEA 135 (11,7)

DISCAPOTO



From the library of John Elbridge Hudson.







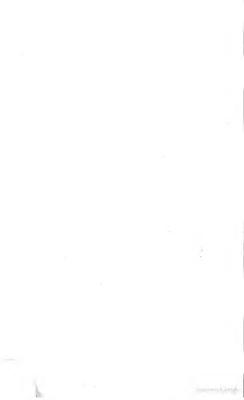

## Goethes Werke

Serausgegeben

Auftrage der Groffherzogin Sophie von Sachfen

III. Abtheilung 7. Banb

Weimar hermann Böhlaus Rachfolger 1895.

# Goethes

## Cagebücher

7. Band

1819 - 1820

Weimar

hermann Böhlaus Rachfolger 1895.

KEA 135 (11) 7)

HARVARD UNIVERSITY

OCT 3 1 1980

### Inhalt.

| 1819 .   |     |   |  |  |   |   |   | ٠ |   |  | 1   |
|----------|-----|---|--|--|---|---|---|---|---|--|-----|
| 1820 .   |     |   |  |  |   |   |   |   | ٠ |  | 125 |
|          |     |   |  |  | - | - | - |   |   |  |     |
| Agenda   | 181 | 9 |  |  |   |   |   |   |   |  | 265 |
| Rezorter |     |   |  |  |   |   |   |   |   |  | 960 |

#### 1819.

#### Januar.

- 1. Früh von herrn hüttner in London: Edinburgh Review. Zu Sereniffimo, wo Eratufation war. Mahländer Sendung betrachtet. Schmeller hatte früh mein Porträt gebracht. Zu Jagemann, das von Wien angesommene Wild von Allart von Everdingen betrachtet. Mittag zu haufe. Gegen Abend hofrath Meyer und Coudrah, welche zu Racht blieben. Wurde viel von den alten Fuldaer Geschichten erzählt unter den Fürsten von Bibra und von harfall.
- 2. Rachricht von Wellern. Rebenstehende Expeditionen: Brief an Frommann, Jena, wegen
  Druck der Gebichte zum Festaulzug. Brief an
  Lenz in Jena. Der Geh. Canzlepbiener brachte
  Calenber, Schreibmaterialien u. d. g. Um 11 Uhr
  zu Serenissima. Mittag zu vieren. Rach Tische
  Koran. Hofrath Meher. Canzler von Müller,
  welcher zu Tische bieb.

15

20

 Etwas ibät aufgestanden. Dr. Weller und Maurermeister Timmsler von Jena. Berhanblungen wegen des Löberthors. Ingleichen Färber. Auffah über Berthe Berth. Un. 2016. 7. 200. bie Lage der Sache, nicht weniger über die Worschiäge das Geschäft anzugreifen und zu Geendigen. Mittag zu vieren. Abends mit Meyer die Bronzen betrachtet. August und Ukrife waren zu Herrn von Seebach auf den Ball. Wies mit Ottlisen. — 3 Kästigen an Fäxber, für das botanische Museum. Kaapet an Lenz, Bergrach, Weise zurück.

- 4. Auffah an Serenissimum über die Abtragung bes Löberthors concipirt und mundirt. Abele Schopenhauer. Berfchiebenes in Ordnung gebracht. 18 Mittag Gräfin Hendel. Zeigte noch Tische ihre Geschenke. Gräfin Lina von Egloffstein. Hofrath Meher. Sendung von Zelter. Abends die Kinder aus dem Theater. Reue Schaufpieserin als Johanna von Montfaucon auftretend. Jones 1s Poesis Asiatica.
- 5. Brief an Zelter. Sendung von Serenissimo. Englische Kupfertwerke, italiänische und englische Costiume enthaltend. Die von Serenissimo communicirten Actenstüde durchgelesen. Mittag Dr. 20 Nöhben und Inspector Schüb. Mussicirte letzterer. Ward Zelters neuste Ballade probirt. Abends Oberbaudirector Coudray. Nachher die Kinder.
- 6. Etlaß an Gulbenapfel wegen ber Absenbung von Rath Bulpius. Predari. Die zum Rebouten- 22 aufzug gehörigen Quittungen autorisirt. Graf Stourdya. Mittag für uns. Einige Briefconcepte bictirt. Abends Hofrath Meher. — Brief

an Profeffor Belter in Berlin und Frau Beh. Rathin bon Bechtolsheim in Gifenach.

7. Briefe dictirt und mundirt. Um 11 Uhr gur Erofherzogin, two sich der Erbgroßherzog einfand. Mittags zu vier. Abends Briefe dictirt. War hundeshagens Friedrichs Palast zu Gelenhausen angetommen und sind die Exemplare vertheilt worden. Hortaft Meyer; diese überreste mit ihm durchgesprochen. — Brief an Frommann nach Jena, mit Manuscript, vid. Concept. Brief an Wegebau-Inspector Göße zu Jena, mit Timmters Anschlag wegen dem Löberthor.

5

10

15

- 8. Orientalia. Briefe concipirt und mundirt. Expeditionen an Seveniffinum. Mittag jud den, Rachher den Umrif des Gölner Doms ausgepadt. Die Bronge-Täfelden eingerdnet. Hofmedicus Rehbein. Hofrath Meyer. Ordnung der Meinen stackerhobenen Bronge-Arbeiten und Beurtheilung derselben, Hofmedicus Rehbein. Gräfin Egloffstein und Bole Schopenhauer recitirend: Paläophron und Roeterpe. Kam Gräfin Lina. Blieben sämmtlich zu Tisch.
- 9. Einige Expeditionen: Brief an Geh, Rath von Leonhard, heibelberg. Brief an Staatsrath Schulh, Berlin. Brief an Rees von Efenbed, Bonn. Brief an Frommann nach Jena. (Sammtlich concipirt.) — Den Reboutenaufzug

- 10. Ginige Expeditionen: Brief an Frommann nach Neng. Brief an Sunbeshagen nach Manna. (Bende concipirt.) - Orientalia redigirt. Der Erbarofibergog. Dein Cobn mit bemfelben ibagieren. Sette Correctur und Rebaction ber 15 Orientalien fort. Mittag Nicolovius, Rach Tifche fleine Brongen aufgeftellt. Ginige Briefe bictirt. Ober = Confiftorialrath Gunther. rath Mener. Sofmedicus Rehbein, Abends bie benben Frauengimmer ju Tifche. Spater tam 20 August von Sofe. Ernesti Lexicon Technologicum latinorum, Spater ichtwedifche Berichtoorung: Chriftinens Graufamteit und Serantommen Guftav Bafa's, in Histoire des Conjurations.
- 11. Auf Berbelots Oriental. Bibliothet Buchftaben gefchrieben. Zeitungen reponirt u. b. g. Orientalia. Beichäftigung mit ber Choche von Dahmub von

Gasna. Abschrift durch John der frühern Epoche. Fortgesetzte Gorrectur der Gedichte zum Maskenzug. Mittag zu dreifen. August hatte den Hofielen. Dr. Noux, seine eingerichtet fortgesetzte zehrart erzählend. Orientalia sortgesetzt. Hofirat Meher. Thee ben den Kindern. Frau von Bechtolsheim und Rieberter.

- 12. Orientalia: Dichterkönig, Firbufi u. f. w. fernerhin burchgebacht. Mittag zu dreben. War die Rachricht von bem Tode der Königin von Würtemberg angekommen. Rach Tifche die Millinschen Peintures de Vases antiques. Refumé der sieben persischen Dichter. Sofrath Meber.
- Wegen Indisposition etwas spät ausgestanden.
   Orientalia redigirt. John schrieb ab. Mittag
   ju breh. Mein Sohn ben Hobbienst. Letvis
   und Clarfe Voyage. Briefe munbirt. Hofrath
   Neper. Später mein Sohn aus dem Theater.
   Tagesangelegenheiten.
- 20 14. Orientalia redigirt. Fortgefest bis Mittag. Mittag zu breb. August bey Sofe. Rach Tifche bie Rönigshofer hanbidrift. Aulerley Expeditionen. O'Reilly's Grönland. Abends Hofral Meher. Canzler von Müller. Im O'Reilly fortgefahren.
- 20 15. Cinige Expebitionen: Brief an Grafen Brühl nach Berlin. Brief an Amts-Phhficus Urban nach Creuzburg. Brief an S. Boifferée nach

Heibelberg. Brief an Dr. Nöhhen mit Leonardo ba Binci's Abenbundst. — Den Maskenaufyug redigirt. Um I Uhr zu Sexenissimo. Dasselfst bis gegen 3 Uhr. Borbereitung zu einer Reise nach Reustadt, die regierende Kaiserin von Aufland 3 zu empfangen. Mittag zu drey, Nach Tiche Drientalia. Wieß allein. Abends die Kinder. Fortgesehte Lecture von O'Keilhy's Grönland.

- 18. Einige Expeditionen. An Weller wegen seiner wontägigen Serüberkunft. Drientalia weiter be- 10 handelt. Enweri und Nisami. Badeinspector Schip, Wachische Prälubien und Fugen gespielt. Zu Mittag berselbe. Nach Tische mit Musit sortgefahren. Einiges geordnet an den Bronzen. Kräuter brachte verschiedenes von der Wibliothest. Sammers Affalsinen. Hofrath Mehrer. Schüt spielte fort. Abends mit den Kindeen.
- 17. Einige vorbereitende Expeditionen auf Dr. Wellers morgende Antunft und mit ihm zu pflegende, auf das Abtragen des Löderthors zu Jena bezigliche walterhandlungen. Herre Staatsminister von Boigt. Mittag Affesso von Schüler. Beaufort über die Unzuverlässigtet der ersten römischen Geschicket. Wechsselfigtet der ersten römischen Geschicket. Wechsselfigtet der ersten römischen Geschicket. Wechsselfigtet der ersten römischen Geschicket. Deithsselfigtet der ersten römischen Geschicket. Dei Menuter geordnet. Hammers Fundparuben. Die Wenteuer des Issendar vorgelesen. Später die Kinder vom Kost. Brief an Herrn Director von Schreibers staut Concept).

18. Berhandlungen mit Frommann wegen ben Feftgebichten. Abidriften wegen bes Löberthors burch John. Ram Dr. Weller. Wurde auf morgen mit ihm Berabredung getroffen. Rachricht bon ber Lage ber Jengifchen Ungelegenheiten. Dr. Robben. Dit bemfelben über englische Schulen. befonders über Eton-College. Mittag mit ben Rinbern. Rach Tifche Gefchichtserzählung ber Aufguge und Weftlichkeiten in ber Allgemeinen Reitung und bem Mobe = Nournal. Brief an Bel= ter beenbigt. Sofrath Meber. Offentliche und litterarifche Angelegenheiten. Brachte Fraulein Schopenhauer bas Wert von Arthur Schopenbauer: Die Belt als Borftellung und Bille. Warb einiges gelefen und mitgetheilt. Spottliche Angeige bes Stourbgaifchen Werts in ber Berliner Zeitung. Spater gu breb.

10

15

- 19. Einige Expeditionen, Briefliches und Orientalia.
  An Weller zu Jena. An Maurermeister Timmler. Kam Dr. Weller von Erspirt retour. Gab demselben die Expeditionen wegen des Söberthors mit. Mittags zu vieren. Hofrath Meher. Schopenhauers Wert und über dasselbe. History of the Colleges of Winchester, Eton and Westminster. War Fräulein von Lynker beh Urtiken zum Thee gefommen. Später bie Kinder, von Gersdorffs kommend.
- 20. Ginige Expeditionen: Brief an Brof. Belter

nach Berlin (vid. Concept). An Frommann, Fetgebichte, Divan Manuscript und corrigiretes Druckzemplax. Rentamtmann Müller 150 Ahlt. zur Muhemms-Casse. — Alles mundirt, gestigelt und sortgeschafft. Mittags beh sem Pringessinen. Rach Tasel an den Bronzen zu rangiren sortgeschen. Einige Expeditionen. Erst Drientalia durchgelesen, alsdann den 23. Gesfang der Jiss.

- 21. Die sieben großen persischen Dichter betrachtet. 10 In Jagemanns Atelier, die Hertschaften von Meimar und Medlenburg baselbst. Waren die Zeichnungen aus England angekommen. Zu Hausen der Drientalia bebenkend. Kamen die Fasanen aus Böhmen. Mittag zu vier. Schopensisch hauers Wert: Die Welt als Borskellung und Wille. Hofrath Meyer. Schluß des 23. Gesangs der Ilias. Canzler von Miller mit allerley Nachrichten. — Brief an Nath Schlosser in Frankfurt.
- 22. Orientalia, besonders Hafis. Den Dichami vorgenommen. Sofrath Meper ju Tische. Die Kinder beh Rath Bulpius. Die Brongen weiter geordnet und requlitet. Hofrath Meper las die Runftgeschichte von Dadalus bis auf Phidias. Bilberlegung wegen Palaophron und Neoterpe. Cangler von Müller; verschiedene Drudfichriften und Nova. Die Kinder tamen spat von Kaths.

- 23. Den hafis zur Abschrift besörbert. Österreichische Jahrbücher der Litteratur. Herr Frommann. Später Madame Frommann und Familie. Zu Mittag famen die Kinder dom Taussachte der Herrn von Stromberg. Redisson des 16. Bogens Tidan. Mittag für mich. Nach Tische Dr. Werneburg. Vends im Don Juan, italiänisch. Zu Tische Frau don Pogwisch und Eräfin Lina don Eglofftein.
- 10 24. Orientalia. Hofrath Röhden. Dr. Meinhold aus Kiel, gegentwärtig in Jena. Mitag zu vieren.
  Nach Tische Schopenhauers Welt. Hofrath Meher, über Paläophron und Neoterpe; blieb zu Tische.
  Kam August, von Cameralien und Hossiachen gesprochen. Utrike von einem Abschiedzieste beh Steins kam budt.
- Oxientalia theils concipirt, theils von John abgeschrieben. Kam Hofrath Meher, ward mit Johlern die Anflatt zu Baldophron gemacht.
   Borter bie Anflatt zu Baldophron gemacht.
   Borter Gräffin Julie von Egloffftein wegen
  - einiger Landichaftlichen Zeichnungen und der Borlefung von Iphigenie. Mittag Frau Ober-Cammerherrin von Egloffftein und Hofrath Meyer; setzte die Zeichaftliche Betrachtung und Bearbeitung sort. Abends beh Frau von Sedgen-
  - borf, beren Geburtstag war. Spät zurndt. 26. Einige kleine Expeditionen. An Frau Ober-Hofmeisterin von Hopfgarten, einen Band

Hallische Allgemeine Litteratur-Zeitung (1815. Band 1, 2), worin eine Recension von Grasers Erziehungsvort befindlich. Baumeister Seiner, wegen bes Thurmes an der Bibliothet. Pastor Puticke. Mittag zu dreh. Curtius Leben Alegsanders. Abends Hofrath Meher, von Wikthum und Moltke, lehterer sang mehrere seiner Compositionen.

- 27. Oxientalia. Abschriften durch John. Um 12 Uhr herr Gildemeister, dom Frantsurt a. d. D. kom- 10 mend. Bet, den Prinzessinnen gespeist. Nach Tische die früheren Studien wieder vorgenommen. Nath Buspius, wegen Benzels verrücktem Borjoslag, Hofrath Meher und Canzler von Müller.
- 28. Üble Nacht. Meift berdorbener Morgen. Drienta- 12 lia fortgejekt. Driefe bon Boisserèa aus Beidelberg, von Keberberg in Gent, bon Jan in Bermen, mit Sendung bon Gebichten. Mittag auf dem Jimmer. Abends Hofrath Meher und Reshein. Geschichte der heiligen Urjusa und Gemälbe bon 20 Gemilina.
- 29. Biographijche Betrachtungen, theils im Ganzen, befonders aber über das Jahr 1808. Heron de Villefosse De la Richesse minerale. Mittag auf dem Jimmer. Abends Meyer und Coudrah; 20 letterer erzählte von seiner Reise nach Hulda, dortigen Juftände, Gisenacher Wegen und hiesigen Bauten. Früh waren Antiquitäten von Predari.

- 30. Die im Jahr 1808 vorgehabten Arbeiten zu schematisten angesangen. Darin bis Mittag sortgefahren. Badeinspector Schüt. Spielte nach Tische bie Bachischen Prälubien. Durchsah ich mit meinem Sohne des Fanjas de Saint Fond Wert über Maastricht. Dr. Weller referirte, wie es mit den Zenaischen Vollsicheftes Arbeiten und der Abtragung des Löberthores stehe. Brachte Tagebicher mit. Mit meinem Sohn verschieden wie bey den herrschaftlichen Bauen Bortommendes. Hofrath Mehre. Die Predarischen Allerthümer burchgeschen. Später die Kinder aus der Ahnentrau tommend.
- 31. Diaxium von 1809. Recommunicat an die Lanbesdirection. Professor Kenner. Tagebuch von 1810 durchgegangen und ausgezogen. Um 12 Uhr Jusie und Abele zur Probe. Mittag zu vieren. Die großen Zeichnungen von den Etgin Marbies. Solche Abends mit Webern angesehen und durchgesprochen. Die Kinder waren auf dem Stadthausball. — Brief an Dr. Weller mit autorisirten Luittungen, auch wegen Kömhild und Lösels Hause.

#### Februar.

1. Auf die Aufführung von Paläophron und Neoterpe das Nothwendige vorbereitet. Einladung an Frau Ober-Hofmeisterin von Hopf-

- garten. Mit Hütern das Weitere wegen dem kleinen Drama befprochen, das Mäuerchen aufgesfellt, anderes beforgt. Im 12 Uhr Perfonal und Statisten. Probe. Beradredung. Mittag zu dery. Die Athenienslischen Alterthümer. Einige dExpeditionen. Debefaubirector Coudrah. Canzlar von Müller.
- 2. Jahresfolge ber gebruckten Schriften. Rleine Beforgungen für daß Feftheiel von morgen. Dr.
  Weller. Färber. Des Erbgroßherzogs Geburts- 10tag. Auszug bes Jahres 1811. Tapezier Schabe
  twegen ber morgenden Feber. Requifiten und
  Kleider vom Theater. Auszug des Jahrs 1812.
  Mittag mit den Kindern. Rach Tijche Auszug
  des Tagebuchs geordnet. Abends Gichwege Bra- 11filien. Billet an Coudrah. Billet an Dr.
  Nöhden.
- 3. An der Jahresfolge der gedruckten Schriften sortgesahren. Borbereitungen zum Festspiel. Inspector Schüh. Derfelbe zu Tische. Mit demjelben nachser die Wirtung landschaftlicher Verhandlungen, landräthlicher Einrichtungen auf daß
  Land selbst, die Gemeinden und auf die Einzelnen des Bolts bezüglich. Im 6 lhr daß Festpiel Paläophron und Neoterpe zum Gedurtstag 20
  der Prinzessin Marie. Jahlreiche Gesellschaft.
- 4. Brief an Frommann mit nebenftehenden rücksgebenden Revisionsbogen: Revisionsbogen Rr. 17

vom Divan und Ar. 1 vom Maskenzug. Jahresjolge der gedruckten Schriften. Bon Schlösse
aus Frantsurt 98 Kt. Khein. erhalten. Biographica sortgesetz. Erbgroßberzog freundlich
wegen gestern. Mittag zu drehen. Hofmbeicus
Resbein reconvolescirend. Nach Tische bergeschafft: die Gösschreich Unsgade meiner Werte,
Jördens Lezicon und Schüt handbuch der Geschiehte. Das Jahr 1812 durchgegangen. Abends
über orientalische Dichtfunst, besonders Gleichniffe. Nachher mit den Kindern.

10

15

- 5. Orientalia. Mit John Fortfehung berfelben. Heilsberger Inforift an Serenissimum und Staatsminister von Boigt. Biographisches revibirt. Mundum der Bemertungen bis zu fol. 62 ajustirt. Mittag für uns. Nach Tiche brachte Kräuter mehreres von der Bibliothet. Die gewöhnlichen Geschäfte fortgeseht. Sinige Nachtage zum Divan. Abends Hoprach Mehrer und Coubrah. Späterhin die Kinder aus der Schopenhauerischen Gomöbie tommend.
- 6. Bezüglich auf den biographischen Auffah im zwanzigsten Band meiner Werte. Mackenzie's Spstem. Biographie des hommes vivants. Mittag für uns. Nach Tische etwas an dem biographischen Auszug, ingleichen dem chronologischen Auffah über die Folge meiner Schriften bearbeitet. Hofrath Meyer. Den Nachtrag zum

- Divan gelefen. Rachts Grafin Lina Caloffftein mit ben Rinbern.
- 7. Über Barablen und beren Unterfchied. Bu Gereniffimum. Salb zweb nach Saufe. Bortugiefiiche und ibanifche fleine Broichuren. Bertram, s Schaufpiel : Die Ahnenfrau. Mittag zu vieren. Rach Tifche am Auszug ber Tagebücher. Abends Dr. Röhden, Brof. Riemer, Sofrath Meyer. Blieben au Tifche. Waren die Frauengimmer und mein Cobn beb Sof.
- 8. Auszug aus ben Tagebuchern. Sammers Reife nach Bruffa und auf ben Olympus. Biographiiches zu ben neuften 3weden. Mittag zu bieren. Batje Gefchichte ber neuften Beit. Bon Jena amehter Bogen bes Feftzugs. Ferneren Musaua 15 aus ben Tagebüchern. Infdriften aus Bruffa. Frau bon Bogwifch jum Abenbeffen. - An Soloffer, Quittung wegen ber 98 AL.
- 9. Fernere Ausguge ber Tagebücher. Dit John ausführlicher bon 1800-1810. Director ber 20 Gifengiefereben von Berlin herr ..... Sammers Bruffa. Mittag ju bier. Um Funf Dinifter bon Gersborff. Rachber Bailleul Examen critique de l'ouvrage de la Baronne de Staël sur la Révolution française. T. Ier.
- 10. Rebenftebende Expedition. Sendung an Frommann: Manufcript ber Rachtrage jum Diban bis fol. 59 incl., letter Bogen Manufcript jum

britten Dructbogen bes Divans; zweyter Bogen Heftzug. Fortsetzung ber Tagebücher-Auszüge. Bailleul, den ersten Band durchgelesen. Mittag zu vieren. Bailtenil ausgelesen. Biographisches Gortzesetzt bis Nacht. Die biographischen Entwürfe durckaeleken.

- 11. Auszüge aus den Tagebüchern. Schema zu 1813.
  Jusah zum Divan corrigirt und abgeschrieben.
  Mittag zu drehen. Nach Tische Ottiliens Golectaneen. Das Jahr 1814 ausgezogen. Hammers Affassinen. Bohmische Lieder. Hofrath Meher. über die Landtags-Verhandlungen und andere öffentliche Dinge.
- 12. Tagebuch von Januar bis July 1814 ausgezogen. Miller fendet die Abdrücke zum Titelkupfer des Divan. Golius Lexicon Arabicum. Nachfuchen wegen der Tagebücher. Hammers Affaffinen und perfische Dichtkunft. Briefe und andere Expeditionen. Abends Hofrath Mehere.
- 20 13. John berichiebene Abschriften. Untersuchung mehrerer Tagebücher. Wittags zu bieren. Auszug aus bem Jahr 1797 ber Tagebücher. Abends zu Tisch herr Canzler von Müller. Brief an Frau Dr. Seebed in Münnberg.
- 25 14. Folge meiner litterarifchen Thätigkeit bon 1749— 1789 abgefaßt. Dr. Werneburg. Obige Arbeit bis Mittag fortgefest. Dr. Weller, welcher zu Tifche blieb. Rach Tische an ben gewöhnlichen

Arbeiten fortgesahren. Abends zum Thee Oberbaudirector Coudrah, Dr. Röhben, Hofrath Meher, Prof. Riemer. Diefelben zum Abendeffen, auch Canzler von Müller und Gräfin Lina von Eglofftein. Rachts über die Geschwornen-Gerichte von s Keuerbach.

- 15. Tagebuch 1814 ausgezogen. Brief an Hofrath Boigt. Auch bas Jahr 1815 ausgezogen und einige Munda beforgt. Mittag zu drehen. Dritter Bogen des Feftzuges. Auffag über unfere Land- 10 täglichen Berhandlungen in der Allgemeinen Beitung. Die Jahre 1798 und 1799 ausgezogen. Hofrath Metere.
- 16. Einige Expeditionen. Diefelbigen fortgefeht. Munda und bergleichen. Studium veigliebener in Jahre in den Tagebücheren. Mittag zu bieren. Die Jahre 1817 und 1818 auß den Tagebüchern auszuziehen angefangen. hofrath Mehrer. Fräulein Abele Schopenhauer. Sobann Gräfin Julie von Eglofflein und Fräulein von Werther. Die so Kinder tamen von Hofe.
- 17. Mit Ausziehen der Tagebücher weiter beschäftigt. Rebenstehende Expeditionen beforgt und mit Briefen begleitet: Brofesson Werneburg, Rückschung seines mathematischen Aussahes. herrn so von Anebel, die Ahntau. herrn Frommann, britter Rebissonsonen vom Festigus. herrn Hoftauft Boigt, wegen ber bebor-

stehenben Beränderung. Herrn von Münchov, wegen seinem Abgang. (Alles an Fatebern zur Bestellung.) Herrn Director Schreibers, Antlindigung der Heilsberger Inschrift.
Mittags zu vier. Rach Tische nieberländische Kupser, besonders Paul Bril. Das Jahr 1817 aus den Tagebüchern beendigt. Wiebe allein und las die Mémoires de Lucien Buonaparte. Später mit den Kindern, die aus der Comddie damen.

10 18. Die Jahre 1790 und 1791 absolvirt. Herr Rath Böllel wegen Barbarossi Palast u. b. g. Bezügliches auf Biographie sortgescht. Berschiebene Briefe concipirt und mundirt. Mittag zu vieren. Rach Tische Niederländische Schule. Lucien Buonaporte. Das Jahr 1793 aus den Tagebüchern absolvirt. Hofrath Meher. Über die neusten Jenensia und Sonstiges. — Brief an Nees von Chenbed nach Bonn.

19. Die Zahre 1795 und 1796 absolvirt. Koffer mit alten Papieren herbei gebracht. Die Papiere durchgeschen, anderes dorbereitet. Spazieren gefahren nach Beltobere. Mittag zu vieren. Aus den Tagebüchern das Jahr 1816 auszuziehen angesangen. Brief an Schlosser. Hosever und Oberbaudirector Coudrad. Lasen dond den Tagschiften. Blieben zu Tische. — Brief an Aath Dr. Schlosser.

Goethes Berte, III. Mbth. 7. 8b.

- 20. Sendung von Frommann: Correcturbogen 4 und 5 bes Festzuges. Das Jahr 1816 veiter ausgezogen. Spazieren gefahren nach Belvedere. Wittags zu vieren. Kupferstige der Französsischen Schule. Laings Custom House. Das Jahr 1816 sim Auszug beendigt und das Jahr 1818 angefangen. Nachher Gräht eine den Eglossisch und Fräulein Riededer die ältere. Wieben zu Tiste, allerley Unterfaltung, von Klinger, von den jungen Reutern p. August und Ulrise aus woben Theater. Urtheile über die der Wahrzeichen. Wrief an Cotta nach Stuttgardt und an Kreisdirector Rehsuses nach Bonn. (Vide Concepte davon.)
- 21. Das Jahr 1816 auszusiehen angefangen. Beh 18 Sereniffino. Um 12 Uhr zurück. Bailleul 2. Aheil.
  Mittag zu dres. Mein Sohn hatte den Hofbienft.
  Nach Tische im Bailleul fortgelesen. Nath Conta
  in Jenaischen Bibliothetes-Angelegenheiten. Berlangte Notiz an Serenissimum. Gesellschaft zum 18
  Thee: Meher, Nöhhen, Goudran, Niemer. Blieben
  zu Tische und tamen noch Gröfin Beuft, Caroline von Eglösstein und Clementine von Millau.
- 22. Die Jahre 1797 und 1798 weiter schematisirt. Abschrift der kleinen Chronit durch John. Herr 20 Genaft, Gespräch über die alten Geschichten. Bailleul Examen critique. Mittag zu drep, Rach Tische die großen Porteseulles durchsucht.

Kräuter suhr am Auszug des Jahres 1818 fort. Abends Hofrath Meher, Daniell die Klisten von England. Später: Gräfin Hentel und Frau von Pogwisch. — Brief an Nath Dr. Schlosser (laut Concept).

- 23. Auszug ber gespielten Stüde von 1791—1794. Im 11 Ihr zu J. R. H. her Frau Erbgroßherzogin. Mittag zu brehen. Daniells Voyage round Great Britain. Geniges an ber Lebensdyronit. Hofrath Meher. Daniell besprochen. iber Bailleul und Sontiaes.
- 24. Rebenstehende Expeditionen: Rentamtmann Müller, an Dr. Weller gesendet. Bergrath Lenz, wegen der Bögel von Berlin. Färbern Borsteheds, ingleichen wegen der Bögel. Auffatz an Conta, wegen der academischen Bibliothet. Wittags zu zwey. Nach Tiche Bailteul fortgelesen. Fräuter beendigte den Auszug des Jahres 1818. Den Daniell durchblättert. Hofrath Meyer. Altertschmer von Predart, besonder gibne goldene Müngen. Später die Kinder. Canzler von Müller und Hofrath Meyer zu Tiche. Gegen Abend kam Geh. Cammerrath Stickling in Kenaischen Anaeleankeiten.
- 25 Die neugefpielten Stüde bis zum Jahr 1796 ausgezogen. Promemoria an Conta munbirt. Herr Genast, mit bemselben bie Theatergeschichten bis 1796 durchgesprochen. Dr. Weller. Wittag

Fräulein Clementine Millau. Die Ruisdaelische Kirchhofszeichung. Biographie des Herzogs von Braunschweig. Das Jahr 1791 expedirt. Weller nach 5 lhr ab. Hofrath Meyer, liber die neuften Zeitungszeschickten, baberschen Landtag u. s. w. s. Die Kinder sämmtlich beh Hof. Ich ging noch die Biographica durch.

- 26. Die Jahre 1797—99 absolvirt. Fernere Abfchrift von Iohn bes Biographischen. Aussign
  über den gegenwärtigen Stand der Jenaischen 10
  Bibliothet (für Gotha) an Herrn Legationsrath Conta abgesendet. Junger Juwelier und
  Kunsthändler von Magdeburg. Beschäftigung
  mit seinen geschnicktenen Seinen. Billet von
  der Frau Erbgroßherzogin. Besich des Staats13
  rath Köhler, mit Hofrath Meyer. Abgüsse der
  Gemmen. Fräulein Abele Schopenhauer zu
  Mittag. Fortgesetze Betrachtungen des biographischen Auszugs. Studium der Abgüsse der
  Gemmen des Magdeburgers. Die Kinder bey
  Sellborts.
- 27. Fortgesehtes Studium zur Theater- und Lebensgeschichte. Abschrift sortgeseht von John. Der Golbschmieb und Steinhändler Ascherin von Magbeburg. Badeinspector zu Tische. Etwas 28 Mufit. Die Frauerzimmer waren zu Schlitten in Belvebere gewesen. Abends: Staatsrathköhler, Dr. Köhden, Pros. Riemer und Oberbaudirector

Coudray. Fraulein von Niebecker, Frl. von harftall und Frau von Pogwifch.

28. Mehrere Jahre (von 1800—1805) meines litterarischen Lebens concipirt. Kupferstecker Miller brachte Schillers Porträt, Dornburg p. Hortsche Schiller Schiller der Gronit durch John. Daraus bezügliche Studien der Bücher und Papiere. Mittags Nicolobius. Gemmen vorgesucht und berglichen. Die Kinder kamen aus der . . . , too Gavellmeister Hummel geheiet hatte.

#### Märg.

1. Den dyconologisch-litterarischen Auszug meiner Biographie bon den Jahren 1806—1809 concipitt. Reue Bolumina Affliches. Die nächsten Jahre genauer bedacht. Spazieren gefahren gegen Gelmeroda. Mittag zu deren. Nach Tische Landichaftsbirector Schüle von Ziebingen mit Hofmedicus Resetut. Fortgesettes Geschäft. Canzler Müller und Gräfin Julie Egloffstein. Plieben zu Tische

15

2. Promemoria an Sereniffimum laut Concept. Fortgefettes biographildes Studium. Fernere überlegung den Aufjaß zusammen zu zieben. Capellmeister hummel und Simoni, italiänilder Sänger. Resolution von Serenissimo. Rescript vogen Rouz. Acten geheftet. Gips-Abgüsse für Schadow durch Carl. Wittag zu breben. Nach

- 3. Fortsehung bes Auszugs zur Chronologie meiner s Autorschaft. Aushängebogen 2 und 3 der Festgebichte. Bogen 18 des Dibans. Überschaft der nächsten Expeditionen. Georgel Memoires. Mittag zu drey. Am summarisch-chronologischen Berzeichniß meiner Drudschriften fortgesahren. 10 Zum Thee Staatsrath von Köhler, Hofrath Mehrer, Prof. Niemer, Landschaftsdirector Schüh und Hossinebicus Rehbein. Rachts mit August über Oconomica und Volitica.
- 4. Rebenstehendes. Brief an Frommann in Jena, 15 mit dem 18. Bogen Dion. Etwas Orientalis-fcfes. Abichrift der summarischen Chronologic meiner Schriften. Beh der Erkgroßserzogin. Ju Tische zu den, Brief an Director Schadow concipirt. Abends Dr. Robben, Staatsrath von wöndher und Hoferth Puber. Letterer ging weg, erftere blieben zu Tische.
- 5. Orientalia. Brief an bon Cotta, mit dem jummarischen Berzeichniß meiner sämmtlichen Schriften. Orientalia sortgesetz. Mit Herrn bon 25 Schüt spazieren gefahren. Mittag zu dreb. Rach Tische des Cardinals Reh Memoiren. Hammers persische Dichttunst. Abennes Meher, von Schüt

- und Refbein. Die Rinder waren auf bem Balle.
- 6. Orientalia. Fuhr nach Berta. Mit den Gebanken und Betrachtungen über morgenländische Litteratur. Um 2 Uhr zu Haufe. Mittag zu derh. Eraf von Schwarzenberg, Schaufpiel von Bilhelm von Schüt, Georgel Mémoires, T. III.... Bronzene Medoillen durchzugehen angefangen. Hofrath Meyer. Abends Wallensteins Lager.

20

- 7. Um 9 Uhr zum Großherzog; um 11 Uhr zur Großherzogin. Um 12 Uhr nach Haus. Spazieren gefahren bis gegen Neu-Wallenborf. Witteg Micolovius. Nach Zilche Orientalia. Woends Hofrath Mehrer. Landschaftsbirector von Schüh. Gräfin Lina bon Egloffkein und Cementine von Wilfau. Berunglüdte Breuhische Speculation.
  - 8. Orientalia. Nicolovius ging nach Jena juriket. Orientalia mit John fortgeigt und überlegung des Nächften. Weller und von Knebel nahmen Abschied. Ankunft der 3000 fl. von Frankfurt. Hoffmechanicus Körner, wegen Vorlefung und Anschaftung noch einiger Instrumente. Wittag zu drey. Nach Tische Conomica. Fortsefung der morgentlichen Studien. Hofvath Mehrer. Mémoires du Cardinal de Retz. August aus der Combbie.
    - 9. Orientalia. Diefelben fortgefest mit John burch Abschriften. Rach Belvebere. In ben Erb-

häusern. Jurück. Die Herrschaft unterwegs getroffen. Mittag zu breh, Rach Tilde einige Ordnung in Kunst und dergleichen Sachen. Schema
zu nachfolgenden Capiteln zu den Bemerkungen
des Divans, orientalische Litteratur weiterhin s
aufzuklären. Meine Kinder beh der Schopenhauern, vo Paläophron und Reoterpe. Hofrath
Meyer. Reh Mémoires. Beurtheilung des Liebhaberschauptels.

- 10. Einiges Manuscript zum Nachtrag bes Divan 10 nochmals revidirt. Nebenstehende Expedition: Manuscript an Frommann nach Jena. Die Bogelbälge Tamen von Jena. John schriebeit den Satalog ab. Um 11 Uhr die Prinzessinnen mit ihrer Umgebung und Dr. Nöhden. Um 1 Uhr 12 hpazieren gesahren. Orientalische Collectaneen. Mittag zu drey. Buch Cadus. Correspondenz mit Diez u. d. g. Der beutsche Mann, Spottipiel. Orientalia sortgeseht. Hofrath Weber. Ret Memoires. Der deutsche Mann und der 20 Batriot im Streite. August aus der Comödie kommend.
- 11. Allerleh Expeditionen: Brief an Rath Schlosser in Frantsuck, die Antunst der 3000 st. melbend. Brief an Schadow nach Berlin, die Sipsabgüsse zantündigend, saut Concept. An Hüttner nach London, den Brief an Hahdend. — Einiges in Ordnung gebracht. Um 11 Uhr zu

ben jungen Hertschaften. Berlimer Porzellan von größter Schönheit. Wilbrands Gesetz bes polaren Werhaltens in der Natur. Mittags zu dere, Nach Tische Ordnung in den Bronzen und Kupferstichen. Das Nächste expediet. Hofrath Meyer. Neh Mémoires. Späterhin mit meinem Sohn.

- 12. Orientalia und Briefliches. Den Rest bes Nachtrags durchgesehen, besonders die Ablieflung vom tünftigen Divan in besser der Ordnung schreiben lassen. Dr. Kinnander und Baron von Wrede, behde aus Schweden. Mittags zu dreh. Die Kinder bereiteten sich zur Redoute. Nach Tische Kupfer einrangirt. Die Briefe und Paquete berichtigt und gestegelt. Die morgende Arbeit fortgeseht. Präsident von Mos. Hofrach Meyer, den schwonken Vorsal herrschaftlicher Baue betressend. Die Kinder auf der Redoute.
  - 13. Einige briefliche Expeditionen: Brief an Dr.
    20 Meller nach Jena (laut Concept). An Dr.
    Roux (laut Concept), mit Klengelichen Zeichnungen. Mit John bestäglich auf den fünftigen Divan. Mittag zu dreh. De Candolle Arzuschkräfte der Pflangen. Buch des Cadus
    und Gefchichte. Die Kinder im Theater: Die Schuld. Gräfin Lina von Egloffitein und Fräulein Riebecker die ältere.
    - 14. Rebenftehendes abgefendet: An Frommann in

Jena, die Abdrück des Titeltupfers jum Divan. An Dr. Urban nach Creugdurg, bessen Tagestabellen von 1818 zurück. An Director Schaboto in Vertin, Gipsögüsse. An Baron von Stein nach Breslau, laut Concept. — Beh s Serenissimo von 9 Uhr bis nach 12. Ju Haufe mit John gearbeitet. Mittags Ricolovius. Rach Tische Gräfin Lina von Eglosssein. Anchtrag zum Divan in allen seinen Abtheilungen durchgesesen. Prof. Riemer, voelcher mit Hofrath 10 Meyer, Canzlar von Müller und Fräulein Milkau zische Stiebe

15. In der Bibliothet wurde das Renangekommene einzurangiren angefangen. Eing einige Etunden spazieren. Überlegung der nächsten Stellen zum 11 Rachtrag des Divans. Mittag zu brep, Rach Tifche poetischer Divan mit Ottilien besprochen. Oberbaudirector Coudrah, Hofrach Meyer. Jener exzählte von seinem Pariser Ausenthalt und bortigen Studien. Wilchen zu Tische.

16. Orientalia. Nach Belvebere gefahren. hinab an ben Teich, herauf zu Tienemanns. Jum Garteninspector. herunter. Mit Dr. Nöhben bie Erjurter Straße gefahren. Mittag zu bier. Rupferstick ber Benetianischen Schule. Käftichen mit 20 bem Orudrestichen zu ber heilsberger Inschrift. Abends die Ober-Cammerherrin, Lina und Julie von Caloffitein.

- 17. Spät aufgestanden. Orientalia. Canzler von Miller und von Könneris. Des lettern aus Bom mitgebrachte Aupferstliche angesehen. Mittag zu vieren. Rach Tische Buch des Cabus. Hofrath Meer. Recension in die Jenaische Litteratur-
- zeitung. Gernett fleine Auffähr in das fünfte Heit von Kunft und Alterthum mit demfelben besprochen. Später mit den Kindern, die französischen Angelegenheiten besprochen.
- 10 18. Einige Billets. Kräuter suhr fort in der Bibliothef einzurangiren. Im 11 Uhr zur Erbgroßherzogin. Halb 1 Uhr zurück. Rachricht
  von der Antunst Rees von Genbeck. Hofracht
  Meher zu Tijche, Beschauung der Könnerchijchen
  15 Kubier. Ukrich Rwinali's Lebensbeschreibung.
- Gegen Abend Rees von Sjenbed. Musterstüde von Altorfer Warmor. Hofrath Meher. Fräulein Lina Niebeder.
- 19. Beet zu ben Aftern wurde im Garten gegraben und eingerichtet. Brief von Posset auß Kiel. Andere Aussertigungen. Pfianzung der Aftern, 50 Sorten. Dr. Weller. Mittags Rees von Esenbeck. Naturhistorisches im Einzelnen und Allgemeinen. Rees von Esenbeck nahm Abschieb.
- 25 Um 6 Uhr Dr. Röhden. Blieb bis 8 Uhr. Rehbein zu Tifche.
  - 20. Kräuter rangirte in der Bibliothet ein. Am Divan fortgearbeitet. Der 19. Bogen der Res

vision desselben. Nath Bulpius wegen Cicognara's Brief. Mittag zu drep. Ettilie Erzählung vom gestrigen Ball. Sendung und Abhandlung von Errotesend. Im Theater: Chrus in Babylon. Lina Casofistein und L. Niebecker.

- 21. Um 9 Uhr zu Serenissimo, Jenaische Sternwarte u. f. w. besprochen. Divans Nachtrag zu hause vorgenommen. Mittag Hofrath Meyer, Rehbein, Coudrad, Riemer und Frau. Die auß Rom mitgebrachten Kuhfer des Herrn von Könnes- wis besehen, Hofrath Meyer recensitet davon. Coudran Abends allein, dessen Aussiere Studien besehen; dazu kam Canzler von Müller, welcher zu Tische blieb. August von Hof.
- 22. Oxientalia. Aufnahme ber Concepte. Zu Frau 1s von Stein. Mit Sexenissimo in die neuen Ananas und sonst; wegen des Zenaischen Botanischen Gartens. Staatsminister von Boigt stirbt um 1 Uhr. Mittag zu vieren. Nach Tisch Beerdigung des jungen Fall. Abele Schopenhauer. Abends Hofe- vath Mehrer und Canzler von Müller.
- 23. Jum Nachtrag des Divan: Dichtungsarten. Ferner durch John Abschrift des sämmtlichen Borräthigen. Nach Belvedere. Dit Seste über die Beränderungen in Jena. Jurück. Einiges 25 im Garten und Wineralien-Gabinet. Ju Tisch zu drey. Nach Tische Buch des Haff im finstigen Divan. Einige Concepte abgefaßt. Willet

von Stell wegen bes Gehülfen. Rosegartens 50. Lebensjahr. Cangler von Müller.

- 24. Ginige Expeditionen nach Jena: Erlaf an Dr. und Brof. Gulbenabfel, megen Unfauf bon Buchern und Baria. (Laut Concept.) Erlag an Sofrath Boigt, wegen Bagners Dienftentlaffung, nebft begleitendem Sandbillet. Un Brafibent bon Biegefar, biefelbe Ungelegenheit betreffend. (Alles laut Concepten.) - Bryophyllum calycinum berpflangt. Berichiebenes bebacht. 10 Die Altorfer Marmore eingerahmt. In ber Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung bon Rr. 38-52 viel Bebeutenbes gelefen. Mittag ju bieren. Dit meinem Cobn. Rachtrag jum Diban. Abende allein. Ram Ottilie, Bur mich 15 Mémoires Joly als Gegenftud ju bes Ret Mémoires gelefen. Mit August zu Tifche.
  - Nachtrag jum Divan. Kräuter in der Bibliothet.
    Geheimerath von Willemer. Zur Erbgroßherzogin.
     Bon Willemer ju Tifche, blieb bis Abend.
     Herr bon Ziegefar. Hofrath Meher. Um 8 Uhr Ausstellung des Herrn Staatsminister von Boiat.
- Früh nach fünf Uhr solennes Begräbniß bes p. bon Boigt. Jum Divan einiges bebacht. Professor bon Münchow. Mittag zu vieren. Die Altenburger Gesandtschaft war auf der Bibliothet gewesen. Geschichte des Prinzen von Condé.

Cangler von Müller die Nachricht von Robebue!!!! Ermorbung.

- 27. Divan, 20. Revisionsbogen. Auf die Wibliothet.
  Serenissimus gegenwärtig. Die in der Racknissischen Auction erstandenen Kupserwerte u. b. g. angelehen. Mittags zu vieren. Nach Tische Abele Schopensauer. Einige Portesenilles gesehen. Hofzach Meder, Hoff-Ereignisse behrecht Weber, Hoff-Ereignisse der Verlegnisse und Kapebue's Tod. Las der bei bei sieben perfischen großen Dichter. Die Kinder aus Egmont. Canzler won Mäller. Gräfin Lina von Galossikeit.
- 28. Expedition auf die in der Person des Herrn Cammerrath nach Jena gespende Gommisson begüglich: Brief an Färber nach Jena mit 1 Ahr.

  10 Gr. zu Jweiseln und Phanzen von Hofaddog och auch Verleich und Phanzen von Hofaddog och der Hoft, Revision des 20. Bogens und serneres Manuscript zum Divan bis sol. 92 incl. Brief an Schlosser (laut Concept). Reshein. Pros.

  Kenner. Halb I Uhr der Cammerrath und Rico- der Louis nach Jena. Um 1 Uhr Kiemer mit Frau, Hofath Meyer und Kenner zu Tische. Mit Kiemern die Bologneser Schule besehen. Kach dessen dagung hofrath Meyer, Canzler von Müller und Justie Gräfin von Galossser von Müller und Ausse Ganzler von Miller und Ausse Ganzler von Miller und Ausse Gräfin von Galossser.
- 29. Die Explication unter bie Abbilbung bes vormals im untern Garten gestandenen großen Wachholberbaums gesetht. Runftiger Divan, einige

Artifel. Spazieren gegangen im untern Garten. Mittag zu breh. August war in Jena. Geschichte bes Prinzen von Condé. Hofrath Weher. Um 8 Uhr weg. Mit Ottilien allein.

- s 30. Briefconcept an Herrn von Lindenan nach Altenburg. Rehhein. Ordnung in den Pahieren und fonst. Reinigung der Zimmer angelegt. De Ganbolle Werfugl über die Arzneyktätte der Pklanzen. Mittag Inspector Schüh. Geschent eines silbernen Bechers von Annanmann Widler süre das Museum. Der Cammerrath war zegen zwehllt von Ina zurückgefommen. Einige Briefe concipirt. Der Badeinspector mussiciter. Canzler von Müller. Blieben Abends zusammen. War ein weitläusiger Brief von Director von Schreibers aus Wien und Director Schadow aus Berlin angefommen.
- 31. Briefe und Expeditionen: Brief an Rath Widler in Minchen. Communicat an den Erb großherzog mit Wickers filbernem Becher. (Behde laut Concept.) Brief an Garteninspector Stell, Belvedere. Brief an Hofrath Voigt nach Jena. Erlaß an Rentamtmann Müller baselhst, wegen Ausgahlung von 3 Thir. wöchentlich an den Gartengehilfen Wimmer. — Juhr mit dem Badeinspector Schütz nach Berta. Blieb dasselbst bis Nachmittag. Kam der Bertalisse Amtmann. Zurüd nach Weimar. Rachts Gräßen

hentel und Lina von Egloffftein. Auch Abele Schopenhauer.

## Mpril.

- 1. Zeitläufte bedacht. Zu ber jungen Herrschaft. Zu haufe im Garten. Mittag zu breb. Kam Frau von Stein. Begleitete sie nach House. Mits August über bas Nächste. Waren Tüncher und Jimmerleute im Garten. Inspector Blaufuß maß barin, zur Vorbereitung des Plans der Stadt. Buchbinder Müller wegen Einband der Festgedichte, nähere Bestimmung. Hofrath Meyer; win dem Leben des Prinzen Condé gelesen. Blieb berziebe zu Tische. Angelegenheiten des Tags und der Stunde.
- 2. Briefe morgen wegausenben. Durchsuchung alter Papiere und begonnene Ordnung berselben. Sen- 13 bung an Herrn von Schreibers dorbereitet. Pros. Dennstedt, toegen Trifolium slexuosum. Bief im Garten. Mit August Novissima. Mittag zu drehen. Rach Tische alte Papiere durchgesesen. Hofrath Mehrer. Oberbaudirector Coudrah besach wie Fetes de la ville de Paris. Letterer blieb zu Tische.
- 3. Rebenstehendes vollends expedirt: Brief an Präfibent Baxon von Lindenau nach Altenburg. Brief an Director von Schreibers wnach Wien. (Laut Concepten.) Paquet an Geh. Kirchenrath Oberthür nach Würzburg, eine

tupferne Medaille enthaltend. An Geh, Cammerrath Stickfling die Bibliothefsrechnung zur Kebisson überichiet. — Einladungen auf morgen. 21. Revisionsbogen dem Divan. Am Manuscripte weiter in's Keine geschrieben und bietirt. Die Exemplare Festgedichte von Jena. Mittag zu drehen. Rach Tische alte Kapiere geordnet. Der Grieche Gigas. Hofrach Meher. Rüch berfelbe bis 9 Uhr. Lina Eglofistein und Riebeder zum Abendessen. Im Abaater Don Giodanni.

10

15

20

- 4. Rebenstehende Expeditionen: Paquet an Graf Reinhard zu Kranklurt a. M., enthaltend Helgebicke und Kunst und Alterthum 4. Heft. (Laut Concept.) An Hofrath Sartorius nach Webtingen und an Hofrath Kocklih in Leipzig. (Zu beyden Festgebichte gelegt, laut Concept.) Ermer. Genast. Präfibent von Woh. Dr. Weller. Zu Mittag Cammerrath Stickling, Hofrath Meher, Hofmedius Rehbein, Prof. Niemer und Frau, Doctor Weller. Nach Tische Aussenderung gemischter Aphiere. Abends Hofrath Meher, Borseliung semischer Aphiere. Abends Hofrath Meher, Borseliung semischer Aphiere. Abends Hofrath Meher, Borseliung semischer Aufgeschicke.
- 5. Einige Orientalia und nebenstehende Expeditionen: Paquet an herrn Director von Schreibers nach Wien, inliegend mehrere Exemplare von der heilsberger Inschrift und vier Exemplare Festegebichte, Paquet an Rath Schlosfer zu Trank-Berties Bett. III. 2008, 7. 20.

furt, Haupt- und Schlußquittung und Festgedichte entstaltend. — Hofrats Boigt von Jena. Mit Hofrath Mehrer um 11 Uhr nach Belvebere. Nordamerisanischer Samen und Pflanzen. Zurück. Mittags Hofrath Boigt und Nicolobius 3 zu Tische. Allein mit Boigt. Berichiebenes durchgesprochen. Einiges geordnet. Marco Polo's Reise. Abends Nicolobius zu Tische.

- 6. Die gestern notirten Expeditionen auf die Post gesördert. Berordnungen an Boigt und Wagner wwegen der neuen Einrichtungen im botanischen Garten. Berschiebene Briefeonerpte John dictirt. Frau von Hopfgarten. Einige Unterhaltung und Promenade mit derselben. Meine Schwiegertochter und Ricolovius waren auf der Bibliothet. 12 Lehterer zu Mittag. Nach Tische Ordnung alter Papiere. Hofrach Weber. Ein Theil des Tages im Garten. Abends Maxro Polo's Reisen.
- 7. Nebenstehende Expeditionen ausgesertigt: An Hoferath Boigt, an Wagner, Erlasse wegen ber weuen Einrichtung im botanischen Garten, Laut Concept. Brief an Staatsrath Ricolovius, burch seinen Sohn gesendet. Brief an Schlosser nach Frantfurt a. M. Im Garten. Im Mineralien-Cabinet Ordnung gemacht. Prof. Renner zu Witted. Briefe concipitt. Hofrath Meyer; Oberbaudirector Coudrah; später Ricolovius.
- 8. Ginige Expeditionen. Nicolovius reifte ab. Den

Brief an Geh. Hofrath Eichhorn. Um 11 Uhr zur Hoheit. Altere Kupfer durchgesehen und ajustict. Dr. Weise von Halle. Mittag zu dreh. Fenner, Stud. Med., von Leipzig. An den Kupfern sortaefahren. Sofrath Meder.

- 9. Expeditionen. Bilance der Jenaischen Musen. Geburtstag des Kindes. Frau von Stein besuchte Alfeisor von Schin besuchte Alfeisor von Schiller. Dr. Weise, die Allersch Olivers perlustriend und zu Tische bleibend. Sodann das eigne altbeutliche Porteseulle beseigen. Für mich. Kam Prosessor Riemer. Über die Heilsberger Inschrift und Sonstiges gesprochen. Gräfin Julie von Egloffstein Abends zu Tisch.
- 10. Allerleh Expeditionen. Expedition an Hofrath Boigt nach Jena, Infruction sir den neuen botanischen Garten. Nach Bulpius. Einige Briefe mundirt. Gräfin Jusie von Egloffstein, Aupfer zurück deringend. Dr. Weise, die Albrecht Dürer mit dem Hohvoiesnerischen Gatalog vergleichen. Mit Ulristen allein zu Tische. Über Bar le Due und Gewohnschen der Franzosen. Künstiger Divan. Newisionsbogen 22. Hofrath Meyer. Mancherten Neues. Weends Lina Egloffstein und Riebecker zu Tische.
  - 11. Nebenstehendes: Brief an Weffelhöft in Jena, 22. Revisionsbogen. Brief an Blumenthal in Breslau. — Die gebundenen Festgebichte an die

Herrichaften. Um 10 Uhr zu Serenissimo. Mit demselben nach Beltedere. Mittag Prof. Riemer und Frau, auch Dr. Weise, der vorser noch die Albrecht Dürers durchsal und mit dem Hohmisten Catalog verglich, Nach Tische Portes, seulle Ber Bolognefer Schule. Hofrath Meber. Später Canzler von Müller, blieb in die Nacht.

- 12. Oxientalische Reisen. Borbereitung in den Mineralien Cabinetten. Biel im Garten. Mittag
  zu vier. Weinere Sendung angelangt und ausgepack. Schöner Lag. Woends Hortath Meper.
  Im Theater wurde gegeben: Die Waise und der Mörber. — Paquet an Schweigger nach Erlangen. Paquet an Schweigger nach Erlangen. Paquet an Sichhorn nach Göttingen.
  (Bebde mit meinen Festgebichten.)
- 13. August war mit Schiller nach Berka gegangen. Jobler sehte bie Schänke um. Die anleshtlichen Stussen werter Glas gebracht. Orientalische Reisen. Musicus Kocher von Stuttgardt meldete sich; Unterhaltung über die Bologneser Maximen der so Compositionen. Wittag zu drey. Rachmittag mit Mineralien beschäftigt. Abends Hopfrath Meber.
- 14. Aufstellung der größern Minecalien fortgesetzt. Minecalien nach Jena geordnet und catalogiet, 20 ingleichen auf Joologie sich beziehende, erstere für Lenz, zweite für Renner. Musicus Kocher von Stuttgardt. Dr. Weise blieb zu Tische. Nach-

ber einige Beichnungen angefeben. Briefe bon Grotefend, Sartorius, Cramer und Olbenborb. Cangler Mullers Rebe, Boigts Anbenten in ber . Grafin Lina bon Caloffftein und ber Cangler blieben gu Tifche.

15. Rebenftebenbes: Brief an Sofrath Rodlik nach Leipzig. Brief an Brofeffor Grotefenb nach Frankfurt a. Dt. (Bebbe laut Concepten.) -Dr. Beife. Mineralien gefonbert und eingepadt nach Jena. Um 11 Uhr gur Sobeit. Befah Brof. Weife einige Portefeuilles und bemertte bas Rothiae. Mittag zu vieren. Gegen 5 Uhr nach Belvedere, die Paeonia arborescens ju feben. Abends Reifibuch bes beiligen Landes. Brief bon Rodlik. Cangler Müller und Grafin Julie 15 bon Egloffftein ju Tifche.

10

16. Einiges Briefliches. Rachber in ber Bibliothet gearbeitet. Borbereitung auf ben fürftlichen Befuch. Rochlikens Briefe recapitulirt. 3m Garten. Das Trennungs-Schema ber Bhpfit burchgebacht. 3web Gebichte in lateinischer Sprache. Schubarthe lette Gendung, Seileberger Infdrift. Rach 11 Uhr Befuch ber Pringeffinnen. Mittag gu vieren. Rengbuch in bas gelobte Land. Dr. Roux Abichied nehmend. Befah die Sandonichen 25 Beidnungen ber Glainifden Marmore. Lieber bon Beilsberg gurudtehrend, Beidnungen und Rotigen borgeigend und mittheilend. Prof.

Riemer: Untersuchung ber Seilsberger Inschrift. Blieb Abends ju Tifche. War ein Brief von Herrn von Hoff mit guter Rachricht von 1800 Thir. für bie Jenaische Bibliothet angetommen.

17. Erpeditionen nach Jeng. Ermer abermals rebi= s birte Beilsberger Infchrift. Communicat an bie Cammer, Rechnungsfachen betreffend. Die Jahrgange 1818 ber Beitungen und litterarifden Journale revidirt, in bas Repertorium eingetragen und bon Rrauter reponirt. Un Fritich, 10 an Bersborff, an Schweiger Eremplare ber Beil3berger Inidrift. Gegen 11 Uhr tam Staatsrath Schweiger. Ginige Briefe concipirt. Rath Bulpius. 3m Garten. Mittag ber Babeinfpector. Rach Tifche Rath Bulpius die Beilsberger Zeich= 15 nungen gefeben. Spater Sofrath Deber. Dr. Beller. Ginige Acte bon Ballenftein gefeben. Grafin Lina bon Egloffftein und Beller ju Racht. In ber Racht Sturm und fruchtbarer Gewitterregen auf lange Durre. - Brief und Baquet an 20 Renner, Proteus anguineus breb Glafer. An Döbereiner gwen Mlafden Seilsberger BBaffer.

18. Allerley Expeditionen beh mir mit Kräuter, beh meinem Sohn mit Weller. Brief an Geh, Legationsrath bon Hoff concipirt. Brief an Hof frath 38 Rochlig nach Leipzig. Wellern, nehft Berordnung, Budyer für die academifige Bibliothet mitgegeben als: die poetischen Werte des Grafen Chwostow, 4 Banbe 8°, und den Trattato del Circolo des Grafen Tomaffi, 1 Band in 4°. Mittags Dr. Beller. Nachricht von Frantsurt wegen der Hohviesperischen Auction. Fortgeseite Zeitungsnachrichten und Urtheile über Rohedue's Ermordung, Cangler von Müller, über bessen Bogistische Dentrede u. d. g. Boigtische Gedichte. Abends au fechsen.

- 19. An Sereniffimum, die Hohwiesnerijde Auction betreffend. Brief an Herrn Geh. Legation saath von Hoff in Gotha mundirt. Durch John bie Expeditionen wegen der Sternwarte mundirt. Brief an Blumenthal nach Breslau concipirt. Mittag zu vier. Im 5 Uhr nach Belwebeter, wohin Sereniffimus kamen. Abends Canzler von Miller, der zu Tische blieb.
  - 20. Orientalische Reisen. Visconti Classicismus und Romanticismus. Rachricht von Canonicus Pick in Coln. Mittag zu vieren. Mandeville, einige biographische Rotigen von ihm. Abends Abele Schopenhauer und Gräfin Lina von Egloffitein zu Tische. Moralische und politische Betrachtungen über den Tag. Rachricht von Arthur Schovenhauer aus Rom.
- 21. Kräuter Expeditionen beb meinem Sohn, bie Rechungsabnahme betreffenb. Nebenitegenb Briefe: Un Schubarth nach Leipzig mit Jeftgebichten. Un Frege in Leipzig, wegen Sen-

bung bon 1000 Thir. und 300 Thir. nach Frantfurt. An Frommann neues Manufcript bon fol. 90 - 111. - Mehrere Expeditionen in Oberauffichtsfachen munbirt. Aushangebogen 20 und 21 bes Rachtrags jum Diban. Cangler s bon Müller wegen Boigts Denfrede. Den Artitel: Reifende burchgebacht. Della Balle gelefen. Dittag ju bieren. Alterer Auffat über bie Rinber 3grael in ber Buften. Della Balle fortgefahren. Reiferoute ber Rinber Brael. Sofrath Meber, 10 über altere Runftgeschichte, befonbers bes Phibias. Lieber wegen ber Meubles in ber Beichenfcule. Berabredung mit Sofrath Deber wegen Aufziehung einiger Landschaften: über bas romantischclaffifche Befen ber Dablanber und fonft. Die 15 Frauengimmer aus ber Comobie. Cangler bon Müller.

22. Alterer Auffaß: Die Jöraeliten in der Wüfte. Wein Sohn nach Jena. Rebenstehendes mitgeschickt: von Schreiberiche Gebirgsarten aus Bras willen; übergebrannte Ziegescheine vom Reini; sunfzig Thater curr. Geld; Baquet an Weller mit Wüchern für die Universitäts-Wibliothet. Brief an Schlosser in Frankfurt mit einer Affignation auf 300 Ft. — Expeditionen gesigett. Im 11 Uhr zu J. A. H. der Erdgrößberzogin. Zu haufe Wietro della Walle. Mittag zu drey. Nach Tilche Fortsegnig des Morgent-

lichen. Prof. Riemer mit seinen Rachforschungen über die Heilsberger Inschrift. Hofrath Meyer; über die Epoche des Phibias. Wlieben Wbends zu breb. Die Frauenzimmer später aus bem Hof-Concette.

- Auffah über ben Jug der Kinder Jörael zu redigiren angefangen. John schrieb ab. Mittag zu vieren. Briefl. und bergleichen Expeditionen. Die Moliniche Marte über die Wanderung der Ivaschieb der die Banderung der Jöraeliten betrachtet. Oberbaubirector Coudrah, den neuften Chauffee, Stadt- und Landbau betreffend. Abends allein. Zeitig zu Bette.
- 24. Der 23. Revifionsbogen bes Rachtrags jum Divan bon Neng. Die Nergeliten in ber Bufte, Rebaction und Abidrift fortgefett. Bilbhauer Tied 15 bon Carrara nach Berlin burchgebend. 3m Balais bie ausgeftopften Bogel gefeben. Auf bie Bibliothet jum Beilsberger Monument. Bu Frau bon Stein. Mit Tied über die Carrarifden Marmorbruche, Derfelbe ju Tifch. Rach Tifche Ober-20 baudirector Coudray. Hofrath Meyer. Mit dem= felben allein bis nach bem Schaufpiel. Ramen Grafin Bentel, Lina Galoffftein, Abele Schopenhauer, ber Cangler, Coubran und Tied, - Brief an Dobereiner, gwen Binnblatten betreffenb 25 ju entoptifchen Berfuchen.
  - 25. Rebenstehende Expeditionen: Un Beffelhöft in Jena, ben 23. Revisionsbogen vom Nachtrag jum

Divan. Brief an Director von Schreibers nach Wien. — Zu Serenissimo. Mit bemselben nach Belvebere. Mittag Riemer und Frau und Tied. Übends Hofrah Mehre. Über Aachrichten, die Tied aus Italien gebracht, aus München sund sonst. Galossien und sonst. Ballety die Kinder, die sich ben Hoffen. Zulet die Kinder, die sich hof beurlauft batten.

- 26. Kinder Jörael in der Wüsse wieder vorgenommen.

  Denselben abschreiben lassen. Mittags Prof. 20
  Kenner. Nach Tische mit den Kindern: wegen der vorhabenden Reise. Brief von Graf Reinhard, von Schloser. Optische Bersuche mit denen ramissierten Zinnplatten. Ankunst der 1000 Ther. von Frege.
- 27. Töbereiners Grundriß der allgemeinen Chemie. In der Racht flarter Froft. Brief an Schadow concipirt. Jörael in der Wifte an Riemer. Im Garten. Mittag zu vieren. Nach Tische neue Florentiner. Wisconti über die Elgin Marbles. » Hofrath Mehre. Nachher Oberforstmeister von Fritsch. belcher bis 8 Uhr blieb, von seinen Forsichschen und Ansaaten erzählte. Döbereiners Chumie sortaefekt.
- 28. Refenstehende Expeditionen: Brief an Frege in 25 Leipzig. Brief an Director Schadow in Betlin. (Weyde nach Concepten.) — Pietro dell'a Balle. Im Garten vorzüglich die Perfische Ge-

schichte durchgebacht. Mittag zu brey. Babeinspector Schüh. Wenige Mufit. Hofrath Meher. Brief der Kaiserin von Aufland an die Hoseit communicirt. Jum Wendessen: Eräfin henkel, Lina von Eglosssein, Cammerherr von Fritsch und der Kanslar.

- Ben 3.3. S.S. ber Groß- und Erb-Großherzogin. Mittag zu dreben. Ettilie frant geworden. Drientalia. Berfijde Gefdichte und bella Balle. Abende Sofrath Meber, blieb zu Tifche.
- Della Balle gelefen. Garteninfpector Stell und der Gehülfe Baumann. Cammerconfulent Schnauß, wegen der Müllerifden Ungelegenheit. Mittags zu bieren. Rach Tifde die früßeren Scholen fortgesehr. Auch nach Bisconti die Friese des Parthenons, wie solche Hofrath Mehrer gestern numerirt und bezeichnet, durchgegangen. Abends zu dreh.

## Mai.

1. Expeditionen nach Zena: An Dr. Weller bessen Tageduch. Berordnung an Färbern (laut Concept). Duittung an Leng, wegen Pränumeration des Johannis - Quartals. Schönsperts Gesuch wegen Gebrauch der academischen Bibliothet. — Pietro della Balle Reise. Mittags zu vier. Im Garten. Hofrach Meder. .......... antiquarisches Journal. In Chruis in Babylon. Abends zu Tifch Cangler von Müller. Die lette Lieferung meiner Werte tam an.

- 2. Expebition wegen bes Müllerischen Darlefins von 225 Thatern Sächflich, Cangler von Müller und Prof. Hugo von Göttingen. Pietro bella Balle s burchgebacht. Mittag Prof. Niemer und Frau und hofmedicus Rechtein. Manuscript der Kinder Israel in der Mülfte. Unterhaltung über den Werth des Aperçus. Hofrath Meyer de Candolle Armehtfafte der Pflangen. Ulrite ging auf den 10 Ball zur hobeit. Abends blieb hofrath Meyer.
- Die gestern begonnene Müllerische Expedition vollendet. Kinder Jöxcael in der Büsste, lehte Revolsion des Manuscripts. Im untern Garten. Mittag au bieren. Kamen die Ergbilder von Frankfurt. 12 Rachricht von einem angesommenen Porträtmaler.
- 4. Im Schloß, um die Gemälbe von Herrn Datve zu seigen. Kam berselbe um 12 Uhr zu mir und sing mein Poetrat an zu zeichnen. Nach Tisch mit Fräulein Utrike über Ober-Weimar w in den untern Gacten. Weends Hofrath Meyer auf turze Zeit. Lord Bhrond Bamphyr und Aufenthalt des Dichterd in Gent.
- 5. Fortsetzung des Porträts durch Farben-Auftrag; blieb herr Datve zu Tijd, malte bis gegen Abend. 20 Jum Abenbessen Grafin henkel, Madame Schopenhauer und Tochter, Eröfin Lina don Gersten-bergt, Prosessor Niemer und Datve.

- 6. Della Balle Reise burchgebacht. Um 9 Uhr Herr Dave, speiste mit uns, fuhr nach Tische fort zu malen. Abends Canzler von Müller, eingeleitetes Geschäft wegen dem Müngeabinet. Über die Ermordung Kohebue's von F. W. Carobé.
- 7. Carové's Heft gelefen. Legationsrath Conta tam. Brevet aus Paris. Rüdftändige Acten geheftet. Die Schüffel jum Mingcabinet erhalten, barüber quittirt. Um 11 Uhr Herr Datwe, blieb ju Tifche, malte nachher fort. Abends allein mit Miriten.

10

15

- 8. Der Jis brittes heft. Sendung von Professor Beise aus halte. Paquet nach Jena gesammelt. Herr Datve malte abwechselnd bis zu Tisch; Gespräck über Farbenlehre. Fürst Bentheim, Kaiserlicher General. herr Datve zu Tisch. Sodann für mich entoptische Farbenerscheinungen durchentend. Hofrath Meher, Briefe und Ausstäde von Schubarth. Ultrike aus bem Theater, two Allexander gegeben war.
- 9. Um 9 Uhr zu Sereniffimo. Mit bemfelben, bem Erbgroßherzog und Färlt Bentheim nach Belbebete. Um zwei Uhr zurüd. Gäfte: Professor Miemer und Frau, Oberfaubirector Coudond, Hofrath Meher. Bis gegen Abend mit Niemer, tam Hofrath Meher, später Datve. Paquet an Härber: an Weffelhöft Manuscript; an Dr. Weller Duittung und Anordnung togen

- bes Thurms; an Prafibent von Ziegefar wegen Wagner; an Rentamtmann Müller wegen ebenbefielben.
- Della Balle. Ausgefahren mit Illriden. Gefellfchaft im Refourcengarten. Im untern Garten. s
  Mittag zu zweh. Daive. Prismatifche Berfuche.
  Hofr. Meher. Kanzl. D. Müller. Gogswell,
  Umeritaner. Blieben zu Tifche. Warbens United
  States of North Amerika.
- Um 9 Uhr nach Berka, um 12 Uhr zurück. Mits 10
  tags beh den Prinzessinnen mit Hofrath Meher.
  Nach Tasse und Abends allein. Zustand der
  Kitteratur von Cogstvoll. Wardens United states
  of North America.
- 12. Revisionsbogen 24 des Divans. Mehrere Er- 12 pebitionen für morgen. Die Troische bezacht. Ameritanische Angelegnseiten. herr von Welden, Regierungs-Präsident zu Bahreuth. Mittag zu zweben. Mit hofrath Mehrer nach Neu-Wallendorf gefahren. Den Steinbruch der abgerundeten der fügliebe bestacht. Abends zu Tische Frau von Bozwisch, die Eräfinnen Egloffstein, Obercammerherrin, Canzler von Miller, von Schiller. War früh das Bild der Eräfin Julie angefommen.
- 13. 25. Revisionsbogen bes Divans. Bey Jhro Hoheit ber Erbgroßherzogin; 3hr Porträt gefehen. Mittags zu zwey. Auf Belvebere gefahren mit Ulriten.

Sofrath Meger über bie manderlen Tagesichriften, woraus erfichtlich, baf nur jeder Mennung und Bhrafen ben ber bedeutenben Gelegenheit anbringen will. Statiftit ber bereinigten Staaten. -Un Doctor Grotefend, Ructfendung feiner Manufcripte. An Müller & Comb. mit bem Orbenstetten, foldes ju erneuern.

- 14. Della Balle. Borbereitung gur Abfahrt. tags ju groep. 11m 3 11hr abgefahren. In Jena au Major bon Knebel, über Debratt, Amerita. 10 Bu Saufe, Borbereitung auf morgen.
- 15. Entoptifcher Farbenapparat. Mit Dr. Weller auf bie academifche Bibliothet, alles burchgefeben, einiges angeordnet. Bu Prof. Dobereiner, entoptifche Farbenberfuche, periciebene Metalle und 15 anbere Rorber, Entfaurung bes fpathigen Gifenfteins burch Sige. Reue Ausgabe feiner Chemie. Un's Löberthor. 3n's Mufeum, mit Bergrath Leng neue Mineralien befehen. 3men und grangigfter Aushängebogen bon Frommanns. Brof. Renner. Bu Bring Baul bon Medlenburg; fpeiften die Sobeiten ber Erbgroßbergog und bie Erbgroßherzogin, ferner herr bon Biegefar und bon Baumbach, Frau bon Ziegefar und Schwefter Stiftsbame. Ram Major von Anebel, mit bemfelben in erbgroßbergoglichen Garten. Beb Rnebels. wo Rojegarten mar. Rachts bie neue Dobereiniche Chemie gelefen.

20

- 16. In der neuen Wohnung alles zur Ordnung gebracht. Mit Weller und Färber die vorfependen Geschäftle besprochen. Um 9 Uhr abgesahren. 1/212 Uhr in Weimar. Unterwegs die Jusäpegann Sidan durchgedacht, sodann Bortrag entsoptischer Farben. Zu Mittag Oberbaudirector Coudrah, Prof. Riemer und Frau, Hosprath Meher. War das Bild von Segbers angefommen; Betrachtung besselben. Rach Tische mit Prof. Riemer allein bis gegen Abend, sodann Hosprath 10 Meher bis 9 Uhr.
- 17. Die nächsten hiefigen und Zenaischen Geschäfte bebacht. Della Balle revidirt und zur Albschriftenbe Expeditionen. An Nath und Dr. Schoffert. Combolenz und Antunft des Wildes weldend. Mittag zu zweh. Um 4 Uhr nach Berta, wo ich den Berganth von Herte fand. Über schwebische Geologie und Bergdau. Einiges für Mittwoch sür Jena besorgt. Nachts Canzler von Müler.
- 18. Della Balle bebacht. Beh Ihro Kaijerlichen Hobeit. Mittag zu zweb. Safontala gelefen. Spazieren gefahren mit Muriten über Ober-Beimar in den untern Garten. Befuch don einem Geiftlichen Rachts an Saton- 25 tala fortgeschren.
- 19. Concept einiger Briefe, Perfifche Geschichte, Sakontala ausgelejen. Mittag mit Ulviken. Abends

mit Coubrah wegen Kaufmanns Urlaub. Mit hofeath Mehre über Ober-Weimar in den untern Garten. Kach dem Schaulpiel Gräfin Hentel, Frau von Bogwijch, Gräfin Line Egloffflein, Abele Schopenhauer, Canzler von Müller, Bergarabt von Kreber, bon Kroß und von Schiller.

- 20. Gingen die Prinzessinnen nach Jena, die Großfürstin nach Franksuch, der Erbgroßherzog nach Dresden. Lange Unterhaltung des Generals Graf.

  Ganicoss, der mich besuchte. Angetommene Senbung von Eichhorn, las dessen Joel und Amos.
  Mittags zu zweh. Auf dem Minztabinet, beh
  Frau von Stein. Abends Hopfrath Meher, brachte
  bie angesschaften Kupfer. Später Canzler von
  Müller.
  - 21. Borbereitung zur Abreise. Brief an Geh, Hofrath Eichhorn. Desselben Propheten Band I. Mittag zu zweh. Meine Rupfer einrangirt. Gegen 5 Uhr abgesahren. Nach 7 Uhr in Jena. Zu Knebels. Später zu Hause das Vorsehende durchgegangen.
- 22. Prof. Werneburg wegen ben Mobellen zur Bewegungslehre. Sichhorns Propheten zu lefen fortgefahren. Im 10 Uhr zu herrt von Fiegefar, wo mehrere Damen und herr Geh, Nath von Baumbach. Auf das mineralogische Mufeum, wohin herr von Schmidt. Zu des Herzogs von Meiningen Durchlaucht, zu den Prinzessinen zur Tafel.

Um 5 Uhr in das Collegiengebäube, herrn von Hoff und Conta zu sprechen. Die Bibliothes durchgegangen. Wit Weller und Bernhard bis WBBlinig gesahren. Zu Knebel, daselbst bis 10 Uhr.

- 23. Professor Werneburg wegen der Modelle zu Demonstrationen. Bald abgesaßten, unterwegs Sprühregen. Ju Haus die Geschäfte ausgenommen. Zu Tisch Hofmedicus Nethebein und Braut, Coudray, Meher und Dawe. Rach Tische Forst. vath Cotta von Tharandt. Im Schloß die Portate der Erbgrößherzogin geschen. Wends Hof-rath Weber. Brief von dem Sohn aus Berlin.
- 24. Die ausgetuigten Landigsaften von Lieber. Della Balle. herr Rittmeister von hardensberg. Malte uherr Dotte am Bilbniß. Bejagenber Brief des herrn von Baumbach. Speiste Datve mit uns. Gespräch über Farbe, besonders über Sovverby's Tacatat. hofrath Meyer. Gespräch über Malexey bes Engländers. Kupferitide. Breise und i. v.
- 25. Della Balle. Regotiationen und Zwecke. Lieutenant Baggefen, bon seinem Bater ergässenb; bessen Gegnerichget gegen Shlenschläger, ist auch ber Streit zwischen Altem und Reuem, Geregeltem und Ungeregeltem. War ber Maler Dawe nach 20 Zena gegangen. Brief an meinen Sohn nach Berlin. Die Metalle zu ordnen angesangen. Mittag zu zweh. Nach Tische Kupfer und Zeich-

nungen arrangirt. Abends mit Ulriten in Tiefurt. Rachts Hofrath Meher und Canzler von Müller.

- 26. Berigiebene Briefe mundirt. Della Balle. Mittag Professor Sturm und Badeinspector Schüß. Lehteren auf die Höhe von Legefeld gedracht. Abends Hofrath Meyer, von Schiller und von Groß, Frau von Pogwisch, Gräfin Lina von Eglossfein, Clementine von Millau und Canglar von Miller. Lehterer theilte mit den Bericht in der Immenauer Sputgeschichte und einen von Gagerischen Brief, Aupfers und Flugblatt von Kohedue's Ermordung. An meinen Sohn nach Berlin. An Hosfrath Rochlig nach Leipzig Autographa. Herrn Geheimerath von Beulwis nach Lena.
  - 27. Schluß zu bella Balle's Leben entworfen. Ju 3. R. H. ber Gwößerzgein. Mittag zu zwey. Weends mit Ulriten nach Schöndorf; ben Weettebeobachtungs-Thurm betrachtet; mit Roch über biefe Dinge gestprochen. Abends für mich. Den Tag über meist Gichyorns Propheten. Brief von
- 28. Einige Briefe. Abschilt von della Balle fortgesetht. Marcu Bolo studiert. Spagieren gefahren nach Obertveimar und den untern Garten. Mittag zu zwep. Friedrichs des Großen Unterricht an seine Generale. Abends hofrath Meyer.

Auguft aus Berlin.

- 29. Rebenstehende Expeditionen: An Professor Zelter, zwei Bogen Rachtrag zum Divan nach Berlin. An Oswald Blumenthal nach Breslau, Bezzeichnis der modernen lateinischen Dichter von Großberzoglicher Bibliothet. Herrn Wessellen, Höft 26. Revissonschaft, Dostath Bosigt, Berotung wegen Kühndorf. Abschrift wegen Marco Polo bis zum 26. Blatt. Entwurf bis zu Ende. Spasieren gesafren über Oberbeimar nach dem untern Garten. Bon Schiller, seine wähltellung in Goln meldend. Krosssonschaften über Baris. Friedrichs II. Unterricht an seine Generale. Waler Datoe, von Jena tommend. Hofrath Mehre. Über Datwe's weitere Speculationen.
- 30. Briefe für und an Herrn Dawe concipirt und munbirt. Della Balle, dem Abschüßlich fich nähernd. Fortgefahren Orientalia zu betrachten. Mittag zu zweb. Geftrige Lectüre fortgeseht. Hofrath Meyer. Wit demselben litterarische und politische » Reuigkeiten nach den lehten Zeitungen und Tageblättern.
- 31. Marco Polo und anderes. Präfibent Nees von Senbect. Speifete derfelbige mit uns. Über Werliner Justande gesprochen, wissenschaftliche und spolitische. Über Naturwissenschaften, vorzüglich im Bezug auf die Leopoldinische Gesellschaft. Brief von August und Graf Brühl. Profesor

Riemer. Deffen Sonette. Oberbaudirector Coudray. Beyde blieben zu Racht.

## Juni.

1. Rebenstehendes abgesendet durch Expressen: Berordnungen an Gülbenapfel, Bulbius und Beller, Bescheunigung der Bibliothessgeschäfte betreffend. Überlegt an inbischer Dichtunkt. Im untern Garten. Bu Tische mit Ukriken. Rach Berka, worselbs Frenclickeit war des Flurzuges. Balb zurüd. Des Rachts für mich, Kriedricks II. Unterricht an seine Generale.

10

15

- Rebenstehender Brief. Herrn Grafen Brühl, wegen Auffährung bes Faufts, nach Berlin. Della Balle abgeschloffen. Abschrift von Geträge im 11 Uhr gebadet. Zwey Griechen von Leipzig bommend. Mittag Prof. Renner.
- 3. Rach Tisch Frau Prof. Riemer und Kind. Um vier Uhr die Bringessinnen, der Pring, auch der Erbgroßherzog. Mit Ulriten spazieren gesahren, über Belvedere. Abends hofrath Meher, später Cangler von Mille.
- 4. Untenftehende Briefe abgeschloffen: herrn Geheimerath Wolf nach Berlin. Geheime Hofrath Blumenbach nach Göttingen. Beyben den Datve angemeldet und die Fftgebichte gesenbet. Hofrath Sartorius. Brief an Dawe.
  - Manuscript sammtliche Reisebeschreibungen

betreffend an Prof. Riemer. Um 12 Uhr gebadet. Mittags zu zweb, Abends spazieren gesahren. Später Hospath Meger, über das nächste Stüd Kunst und Alterthum. Später Canzler von Müller, Entbedung der geheimen Gesellschaft zu s Gießen.

- 5. Meherifche Recenfionen abgeschrieben. Was jum Drud nächstens zu befordern überdacht. Gebadet. Mittag zu zweh, drochendes Gewitter. Abends nach Jena. — An Herrn Dr. Seebeck nach 20 Berlin.
- 6. Rath Bulpius wegen Bibliotheksangelegenheiten. Prof. Renner. Hofrath Fuchs. Becher wegen Homburg und Schröter. Dr. Weller in Bibliotheksangelegenheiten und voas zunächft zu thun 12
  jeh, die Doppelrepositorien nämlich in den Homptant zu bringen. Rath Bulpius, den neugesertigten Catalog der Buderischen Manufcripte vorzeigend. Einiges Entoptische. Mittag mit Hofrath Meher zu den Prinzessinnen, sodann 20
  nach Haufe. Gegen Fünf nach Weimar. Abends mit Ulriken. Allgemeine Zeitung. Betrachtung über die herannahenden Resultate des baperischen Candtags.
- Runft und Alterthum 2. Banbes 2. Stück zu 25
  fdematifiren angefangen, so wie bie Fortsehung von der Morphologie und Naturtviffenschift gleichfalls durchgesehen. Mittag zu zweb. Kam Sof-

- rath Meyer. Mit bemfelben bie nächsten Arbeiten burchgesprochen. Abends Canzler von Müller. Landtagsverhanblungen 1. Stüdt gebruckt.
- 8. Kleine Sprüche und Sentenzen ausgefucht und dictirt. Rachber fotvohl Morphologie als Anturwissenschaft, auch Aunft und Atterthum vorgenommen, um zu sehen, vie die Ausarcheitungen nunmehro stehen. Mit John den Auffah wegen dem vrai libral. Mittag Riemers und Hofrath Weger. Bietro della Balle und anderes durchgeschrichen. Ofteologischer Thypus don 1795 umgeschrieben. Ofteologischer Thypus don 1795 umgeschrieben. Abends allein. Ofteologica durchgedocht.

10

- 9. Ofteologischer Thous, weiter redigirt und einiges mundirt. Rebenstehendes beforgt: An Herrn Frommann serners Manuscript, östliche Reisende betreffend, mit dem Boten. Un Dr. Metller die dreip Tagebücher mit der Post. Mittags mit Ulriten. Rach Tijche: Fortsehung der bezeichneten Arbeiten. Hoffrend Reyer. Landbagsberchandlungen in Schloff Dornburg 1. Heft. Berafredungen mit Meder wegen Kunst und Atterpart.
- thum. Cangler von Müller etwos fpåt.

  10. Nebenstehende Expeditionen. Brief an: Herrn Olbendorp nach Schulbstra; Herrn Prof.

  25. Weise nach Hall; Herrn Prof. Tied nach Betlin. (Laut Concepten.) Aussach über comparite Osteologie weiter durchgearbeitet und durch Nosn in's Reine aekhrieben. Die älteren Con-

polute befihalb burchgefeben. Mittage au amen. Beimarifche Landtageverhandlungen. briefliche Expeditionen. Spagieren gefahren. Sofrath Meber, ber bon Jena tam, angetroffen; mit ihm weiter gefahren; er blieb ju Tifche. . Erzählung ber Jengifden Abenteuer in Betreff bes fchmargen Beders.

- 11. Ginige Briefe munbirt. Spagieren gefahren. Briefe nach Dregben. Morphologie, Dittag au gweb. Rach Tijch Cangler bon Müller. Lengens 10 Bandamonium bringend. Maler Raabe bon Breglau. Dit Sofrath Deber fpagieren gefahren nach Reu = Ballendorf. Steinbruche bafelbft. Unterhaltung über einen Brief bes Staatsrath Schult und Beichluß befibalb.
- 12, Ginige fleine Expeditionen. Ramens = Bergeichnift berjenigen, an welche Eremplare meiner Werte gefchickt habe. Bon Frommann ben 27. Rebifionsbogen erhalten und gurudgefenbet. Brief an Rochlis. Am ofteologischen Thous munbirt. 20 Sauptmann Raabe und Berr bon Rleift. Brof. Renner ju Tifch. Mit bemfelben im untern Garten gefahren. Wieber gurud. Die Bibel bon Raphael befehen. Sofrath Meber; über Raabens bon Berlin mitgebrachte Babiere. Abende allein 25 mit Ulrifen.
- 13. Rebenftebende Expeditionen: 3men Baquete, meine Werte enthaltend, eines an Belter, eines an

Rocklik. Brief an Major von Berlohren, eingeschloffen Brief an meinen Sohn. — Major von Knebel und Dr. Weller. Schema der Ofteologie revidirt. Mittags Fräulein von Miltau, als Braut, Kegierungsrath von Mandelsloh, als Bräutigam; Wajor von Knebel, unwerhoffter Gaft; Frau Prof. Riemer; Canzler von Miller; Major von Kleift; Ulrife von Pogwisch, Cammerherr Obersorstmeister von Pritsch, Oberbaudirector Coudray; Hofrath Meyer; Haufer nache; Prof. Riemer und Dr. Weller. Nach Tische und Vbends für mich allein. Den 15. Band des Peintre-Graveur von Bartsch burchgesehen.

10

14. Alte Papiere naturhiftorifchen Inhalts bergeichnet. Schaufpieler Saide und Ungelmann, wegen 15 ber Aufführung bon Bob bon Berlichingen. Gie übersendeten mir die Tragodien von Raubach. wopon ich die mittlere las, ingleichen aweb Acte bon Müllners Albaneferin, die ich näher beleuchtete. Mittage mit Ulriten. Ram bie aapptiiche Infdrift, gefenbet bon Berrn bon Schlichtegroll. Fuhr mit Ulrifen in ben untern Garten, über Oberweimar, gegen bas Erfurter Thor und überblidten die Rrautlander. Schreiben an Staatsrath Schulk concipirt. Oberbaubirector Coubray. Brudenauer Babegeichichten. Barenichabel aus ber Muggendorfer Sohle von Berrn von Wrebe. Sofrath Meger, fpater Cangler bon Duller.

- 15. Den Schulhischen Brief mundirt. Genaft. Acten geheftet. Spazieren gefahren. John Briefconcepte dictirt. Mit Ufriten zu Tische. Nachher Raphaels Zeitgenoffen nach Bartich. Hofrath Meyer. Blieb zu Tische. Die Raabische Sen- s dung besprochen.
- 16. Rebenftebenbe Expeditionen: Brief an Staat 8= rath Schult nach Berlin (laut Concept). Baquet an Gulbenapfel nach Jena (ein Rief Bapier jum Catalog). - Benaft und Cobn, auch Schaus 10 fpieler; fang ber junge Genaft einige Arien und Lieber. Bu Ihrer Sobeit ber Großbergogin, mo bie Bringeffinnen maren, auch Staatsminifter von Fritich. In's Balais ju Conditor Stenger. bie ausgeftopften Bogel ju feben. Bu Saufe 15 Abidiebsbefuch bon Geheimberath bon Ginfiebel. Empfehlungsichreiben für Schiller und Ungelmanns giuftirt. Ram bas Blücherifche Mobell bon Rauch aus Berlin burch herrn bon Stein. Mittag mit Ulriten. Rach Tifche Bartich und 20 Rupfer, Sofrath Meger, Uber bas Mobell. Abends von Schiller, von Stein, ber Cangler und Frau bon Boamifd.
- 17. Spät aufgestanden. Jones Berdienste und Ironie, Einige Briefe. Kaufmann restaurirte das Blücher- wiche Modell. Mittags ju zweb. Rach Tifche Bartich und Rubfer. Abends bis Umpferstebt gesahren. Mit Ulriten allein.

- 18. Briefe mundirt. Im 11 Uhr herr von Stein, über das Richgerisch Modell gesprochen. Mittag zu zweie. Rach Tijche Lombardische Schule. General Superintendent Krause. Jum Abend Frau von Stein, Fräulein den Staff, Stiftsdame; herr von Stein und Tochter; herr und Frau Prof. Riemer, Coudrah und Meher.

  An herrn Frommann das Manuscript zum Rachtrag des Dibans. herrn Dr. Boisserie nach Stuttgardt, neue Anregung zur Corresponden, herrn Präsident den Welben, Dank für einen überschieften Wärenschädele.
- 19. Rebenstehendes beforgt: Erstes Manuscript der Ofteologie nebst Brief an Frommann nach 38 na. Paquet und Brief mit meinen Werken an Schlofser in Frankfurt. Carlsbader Mineralien-Sammlung für Petersburg. Ordnung in den borderen Jimmern. Mittags mit Ukriten. Rach Tische Berbienste der Künstlerstemilie Ghist in Mantua. Mit Herrn Hofrath Mehrer spacifieren gesahren um's Webicht. Ukrite aus Salomo's Ukrtheil. Dr. Weller war von Jena gekommen.
  - 20. Ging Dr. Beller nach Jena zurüd mit verschiebenen Expeditionen. Berordnung an Rentamtmann Müller wegen des Fruchtbeputats für bie Allgemeine Litteratur-Zeitung. Prof. Menner wegen der Brofectorstelle. Mittag mit Ulriten.

Die Kifte nach St. Betersburg gepatt, Briefe behälb concipirt. Kam eine Kifte Mineralien bom herrn Ritter von Giefecke. Diefelbe ausgepatt, gerbnet und betrachtet. Herr von Stein. über schleftige und andere preußische Berhältenische Son Tilche hatte Cangler von Miller Abschied genommen, ber nach Reuftabt ging. Aufsahr des herrn von Lindenau im Oppositionsblatt wegen des Contingentes. Berliner Zeitung. Aufsuf aus Nordbeutschland. Abends zo hoferath Meher, über diese und andere Gegenftände.

- 21. Berzeichniß der Minecalien von Geifede. Urlaubsgesuch meines Sohnes an den Minister von Gersdorff; gewöhrende Antwort. Jum Drud doß uRenste dorfereitet. Einige Briefe concipirt, andere
  mundirt. Mit Ulriten zu Tische. Rach Berta
  gesahren. Um 7 Uhr zurückgekommen. Hofrath
  Mehr, blief zu Tische. Recapitulation der nächsten Zustände.
- 22. Aufjas über botanische Metamorphose für den 9. Bogen des 2. morphologischen Sertes, Berichiedene Briefe concipirt. Sendung der Giesexischen Mineralien einrangirt. Mittags zu zweh, Rach Tische einige Zeichnungs-Miscellaneen durch-sgeleben. Metamorphosen des Ovids. Brief an meinen Sohn nach Dresden. Kam Professor. Zeich und der den Metamorphosen der Mohan Professor.

- 23. Rebenstehende Briefe zur Post: Prof. Kenner nach Jena. Dr. Gries nach Jena. Herrn Cammerrath von Goethe nach Dresden.— 26. und 27. Aushängebogen zum Divan. Professor Jeller spazieren gesahren an den untern Garten und in's Webight. Jurüd und mandigelei verhandelt über Musst und andere Kunstigegenstände. Mittag zu drey. Rach Tische Raphaels Bibel. Spazieren gesahren nach Belvedere. Ubends Hofrath Meyer. Einige Lieder vorgetragen und fonk.
- 24. Rebenftebenbe Briefe munbirt und abgefcbloffen: herrn Rath Schloffer, Untunft bes Schnitwerte, nach Frantfurt a. Dt. Bergrath Cramer nach Dillenburg. Brafibent Rees bon 15 Gfen bed nach Bonn. - Bar bas Schnigwert Abam und Eva wohl angetommen. Etwas jur Morphologie. Dit Relter manches verhandelt. Die Rupfer nach Raphael angefeben. Mittag gu bren. Rach Tifche einige Mufit. Ram Brof. Riemer. Ram Sofrath Meber. Blieben Abende benfammen. 25. Ging Relter fort. Morphologifche Botanit. Schaufpieler Bolff von Berlin. Dit bemfelben Theatralia, befonders auf Fauft bezüglich, burchgesprochen. Mittags berfelbe und Brof, Riemer, 25
  - gesprochen. Mittags derselbe und Prof. Riemer. Blieben lange zusammen. 28. Mebisionsbogen von Jena. Abends allein. Las Clytämnestra, ein Trauerspiel, Probestüdchen junger Berliner Dichter.

- 26. Jur Abreise nach Zena vorbereitet. Um 9 Uhr abgefahren, nach 11 Uhr in Jena. Entoptische Bersuche beb völlig heiterem himmel wiederholt; übereinstimmung mit benen vor zweh Jahren. Mittag allein. Rentamtmann Müller wegen versischener Zettel. Kam Professor Zelter. Mit Dr. Weller spazieren gefahren. Nachlö mit Zelter auf Winzerla; auf dem Wege die Johannisfeuer betrachtet.
- 27. Die nächsten Geschäfte geordnet und überbacht. 10 Promemoria an Sereniffimum wegen ber Bibliothelbangelegenheit. Einiges zu Faust für Fürft Radziwill. 29. Revisionsbogen. Prof. Zelter. Zu den Prinzessinnen zur Tasel. Rach Hause. Sodann mit Zelter gegen Dornburg 15 spazieren gefahren. Zu Major von Knebel, wo Obrist von Lynkers waren. Mit Zelter zu Frommanns, Unterhaltung über Mara, Catalani und mehrere Sangerinnen.
- 28. Johann aus der Druckerei, den 29. Bogen ihm 20 jugestellt; neues Manuscript jur Morphologie. Professor Güldenapfel wegen seiner eigenen Angelegenheiten. Professor Werneburg wogen den Maschienen jur angewandten Mathematik. Inspector Bissors wegen seines Luartiers. 10 Uhr 20 auf die Bissorscheit, dasselbst aus detrachtet und überleget, auch einiges angeordnet. Rach Hause. Einiges den Druck betressen nachgearbeitet. Zu

Major von Knebel zu Tifche. Um 4 Uhr nach Haufe. Prof. Renner Nachricht beingend, daß bei Kinder in Weimar angedommen. Herr Frommann kam zum Beluch. Mit Major von Anebel pazieren gefahren nach Lobeda. Nachts zu Haufen 30. Keilfionsbogen durchgesehn. NB. Die Prachtungsgeb ehr Lusiaben von der Bibliothef durchgegangen.

- 29. Borbereitung auf ben beutigen Botentag. Ram Sofrath Meber. Auf Die Bibliothet. Tifchler-40 meifter Werner wegen ferner aufzuschlagenden Repofitorien. Bu Obrift bon Linter. Bu Saufe gegeffen. Der 30. Rebifionsbogen in bie Druderei. Mit Dr. Weller nebenftebenbe Erpebitionen: 1) Beh. Cammerrath Stichling wegen ber 15 Baulichteit im Collegien = Gebäube. 2) Rath Bulbius wegen ber Bettel. 3) Cammeriunter bon Goethe. - Erbielt einen Brief bon Auguft : beantwortete benfelben burch bie Boten. Dit Dajor bon Rnebel nach Dradenborf und, ba niemand zu Saufe mar, wieber gurud. Abenbs für mich. Die Bibliothetegefchafte burchgebacht und ichematifirt.
- Die Pringessinnen geben Rachricht, daß die Herzogin Bernhard mit einem Sohne niedergekommen. Ettvoä zur botanischen Morphologie. In bas Schloß. Ammeldung bei ben Herzogen. In ber Bibliothet. Zu herrn von Ziegesar, der

Seffion hatte. Mittag für mich. Johann aus der Oruckrete, Berabredung mit ihm. Manuscript jum 9. Bogen der Morphologie durchgeseschen. Manuscript in die Oruckrete dies Diegincl. Besuche von Stein, von Staff und Obrift son Kynker. Professor Kofegarten. Seine Borlesungen über die Psalmen besprochen; ferner über Sichhorns Propheten, arabische Rhythmit u. s. w. Mit Major von Anebel nach Iwahen. Sendung von Meimar mit vielsachen Depelden waller Orten her.

## Juli.

- 1. Früh Botanisches mit Farbern. Fortgesest mit Dr. Weller. Timmler wegen des Löberthors und Bibliothelsgebäudes. Diese Angelegenheit durchgededal. Promemoria an Stichling. Wanuscript 10 Jum 9. Bogen der Morphologie in die Druckereh. Die gestern angekommenen Briefe nochmalen durchgesehen. Gebichte von Timotheus a Lyra. Seiblerischer Blumenstrauß unter Kahmen. Mittag allein. Herzog Paul von Medlenburg mit 20 Herrn von Schmidt und Monsseur Monod. Einige Ordnung in den Schwelden. Gegen Wingerlamit Major von Knebel und Bernhard gesahren. Mends herr von Jiegesar. Rachts 31. Revisionsbogen. Brief von Sartoxius.
- 2. Den Bibliothetsbericht bedacht und ichematifirt.

Entoptifche Farbenlebre bebacht und ichematifirt. 33. Revifionsbogen in bie Druderen gurud. Stallmeifter Seibler, feiner Tochter Aufenthalt in Italien erwähnt. Die bortber gefendeten gum Strauß aufgetrodneten Blumen an Frommanns gurudgefendet. Antunft bon John. Schreiben bon herrn bon Welben, Antwort burchaebacht. Befuch bon herrn bon Anebel und Beller: über entoptifche Farben bictirt. Absendung nach Beimor. Brief bon Caffel wegen bes romifchen Carnevals. Überlegung ber nächften Arbeiten. -Un die regierende Großherzogin. Deinem Cohn ben Schluffel, Berrn Gebeime Cammerrath Stidling, wegen Siftirung bes Baues.

5

10

20

25

- 3. Entoptisches Farbentapitel weiter ausgeführt. Promemoria voegen bes Baus im academischen Gebäube. Mittags für mich. Berschiebene Briefe ausgefertigt. Gegen Zwähen gesahren. Entigluß zur morgenben Abreise. Manches barauf vorbereitet. Bedeutende Sendung von Weimar.
- 4. Früh nach Weimar gesahren. Notiz von einem gestern Abend erschienenen Cometen nach Nordweiten. Den Tag mit den Kindern zugebracht; Erzählungen von der Meise; mancherley Geschiene und Documente daher. Mancherley eingehadt. Um 7 Uhr abgeschren, auf der Hohe von Kötschau des Rachts den Cometen gesehen. Un Gettes Leine. III und 1. 7. 20.

Madame Beppen, Widershaufen beh Northeim. An Regiffeur Bolff nach Betlin, mit Ergänzungen zu Fauft. Geheime Legationsrath Conta Promenoria und Acten wegen des Deputals für die Litteraturgeitung.

- 5. Ausgepackt. Entoptische Acten gesondert. Hofrath Fuchs wegen der Prosector-Stelle. Schröter wegen eben derselben Angelegenseit. 32. Revisionssogen. Dr. Werneburg neue Darstellung der trummen Linien. Mittag für mich. Willet 10 bon Frau bon Schmidt wegen der Schreibematerialien. Zu Major bon Anebel, too die Prinzessinnen waren. Rachts beh den Prinzessinnen, um den Kometen zu sessen.
- 6. Senbung von gestern Abend durchgesehen. 32. Bo- 11 gen in die Druderen. Absendung für heut' Meend vordereitet. Herr Pros. Kenner wegen der Prosector-Stelle. Herr Geheime Cammerrath Sticksling wegen des zu sichtenen Baues im Academiegebäube. Das Eckzimmer geräumt. Wittag wfür mich. Abschriften der Stickslingischen Acten zu den meinigen. Expedition nach Weimar: An Cammerrath und Cammerjunker von Goethe. Acten Gülbenapfel zur Litteraturzeitung. Deputat. An Kräuter Aufträge. An »Stade Imann desgleichen. Übertegung der nächsten Erklärung und Wittheilung nach Bonn. Besuch von Prof. Kosegarten, bessel überkejung

ber neuften persischen Gebichte. Mit bemfelben ausgefahren zu Betrachtung bes Kometen, sobann für mich allein in bem Garten.

7. Das Edzimmer bezogen. Den Aufjaß überfehungen burchgefehen. An herrn Stickfing bie mitgetheilten Bibliothefspapiere zurüd. Herr Obrift von Lynter nach Carlsbab gehend. Johann auß der Drudereh mit dem 9. Bogen der Morpho-Logie. Mittag für mich. Abends mit Major von Knebel spazieren gesahren, beh ihm zu Tische geblieben.

10

15

8. Den 9. Bogen Morphologie an Johann; fo auch Manufcribt. Den 33. Bogen bon bem Diban. Sofrath Meger, mit ihm die Rupfer ber Lufiaben und bas römifche Bortrat befeben. Rebenftebenbe Erpeditionen: An Griegsrath Gottided bas romifde Carneval nach Caffel. Un Staat8rath Langermann nach Berlin. beimerath von Billemer nach Frantfurt a. D. Bibliothets = Bauacten an Geheime Cammerrath Stichling. Alles an Rrauter eingeichloffen und Sofrath Meber mitgegeben. - Gegen 1 Uhr zu ben Bringeffinnen. Groke Sike, frifcher Rordwind. Sofrath Meyer fpeifte mit; berfelbe tam 5 Uhr, ba ich um 3 Uhr icon gurud getehrt getrefen. Um 6 Uhr nach beffen Abreife mit Weller in die Bibliothet; ju Rnebel. Wetterleuchten nach 9 Uhr; um 10 Uhr fehr ftart, fuhr

ich vor's Reuthor; die ganze westliche und sübliche Gegend leuchtet unausgesest. Erkt spat hörte man in der Ferne donnern. Ich juhr der das Ersurter Thor, vo man das fortwährende Phänomen beobachten tonnte. Der Donner wurde s lauter, die heranziehenden Wolken behielten aber immer eine leichte vorstrebende Gestalt. Endlich brach Sturm, Gewölter und Regen los. Erst gegen Eins word alles ruhig.

9. Endlichen Abichluft bes Divans überbacht. Bro- 10 feffor Renner wegen bem ofteologifchen Muffat. Sofrath Boigt megen ben Daulbeerblattern. Brofeffor Rofegarten, Überlegung wegen Abbrud ber perfifden Gebichte. Tagebuch meines Sohns burchgelefen. Mittag für mich. Rach Tifche bie 15 früheren Arbeiten betrachtet und fortgefest. Diban gweb Eremplare gebeftet bis jum 29. Bogen an Secretar Rrauter, Die gewünicht werben. Altere ofteologische Beichnungen burchgefeben. Sendung bon Beimar. Brief Rees bon Gfen= 20 bed. Ausgefahren gegen Burgau: auf bem Rudweg herrn bon Biegefar aufgenommen, abermals bis Burgau gefahren. Anebels begegnet. Unterwegs ben Berrather fein felbft burchgebacht. auch abaulaffende Briefe. Bu Saus Reefens Brief 25 überlegt und mas barauf folgt.

10. Abichrift bes Divans durchbacht. An verschiedenen Expeditionen fortgesahren und munbirt, Mittag

für mich. Die morgenden Geschäfte sortgesetzt. Augusts Tagebuch revidirt. Abends zu Herrn von Schmith, Prinz Paul, Prinzessinnen und Gesolge. Merkwürdige Aupferstiche. Nachts Sen-

bung bon Weimar.

 Nevision Morphologie 9. Bogen; Divan dreh und drehßigster. Berhandlung mit Kosegarten und Johann wegen Abdruckung der hersischen Gebichte. Bemerkungen dazu entworfen. Gedichte an Gneisenau und Brief entworfen und mundirt. Mittag für mich. Abends zu Frommanns, später im Buche des Kadus gelesen.

- Rebenstehende Czpebitionen. Brachte Johann die Columnen der persischen Gedickte; setzte ich sort, twas zum Abschließe des Divan nöthig. Mittags six mich. War Stabelmann von Weimar angekommen. Abends zu Knebel, Lucrez gelesen, Original und übersehung gegen einander.
- Den Abichluß des Divans mit den perfischen webichten in die Druckretg gegeben. Das nötsigste Borliegende durchgebacht. Wilforands in Gießen Handbuch der Botanik. Lengens Handbuch wegen des Scarpolitis. Repositorien aufgeschlagen. Zedlers Lezicon hergeschaftt. Beh den Prinzessinnen gespeist. Herr von Ziegefar gegenwärtig. Geschichten von 1806 und 13, 14. Rupferstichcatalog von Weigel in Leivzig. Maautts Tagebuch.
  - 14. Entoptische Farbenbersuche. Manuscript wieber

aufgenommen. Den Kutscher nach Weimar gejendet, daß er den bebeckten Wagen hole. Prof. Kofegarten schidte den revibirten Divan. Revision des 34. Wogens. Anderes auf diese Geschäft Bezügliches bebacht. Mittag für mich. Gegen a. Abend fam der Kutscher mit allerley Sendung zurüd. Dr. Weller suhr mich gegen Löbssädt. Abends für mich; das Nächste bebacht.

- 15. Regifter zum Divan eingerichtet. Der 34. Wogen Revision. Professor Kolegarten, wegen einigen 10. Stellen der übersehung. Hert von Wilsow, zum Prinzen Paul auf morgen mich einladend. Mittag beh Major von Knebel. Demoiselse Krafow und die Hohen Seebeck der Mittag behren Sebene Madame Seebeck mit ihren Töchtern nach Tisse. Um 11. halb 5 lihr nach Hause. Halb 7 lihr mit Major von Knebel nach Winzerle gesahren, bebeutender Höherauch. Der himmel leicht gewölltt, theils Schässen, theils besenatig. Das Register zum Divan in die Druckrey.
- 16. 34. Rebisionöbogen und letztes Manuscript in bie Druderet, Briefe arrangirt. Professor Renner wegen des ofteologischen Manuscripts, einige Thierischelbel bringend. Hofrath Start. Bey Pring Paul von Medlenburg zur Tasel. Gäste tvaren 25 von Jiegefar, von Knebel und die zum Haufe Gehörigen. Döbereiner, der auch zugegen war, nach haufe gesahren. Gegen Abend mit Kose-

- garten nach Winzerle; berfelbe blieb beh mir zu Tische. Wir besprachen Orientalia, später kam Hofrath Boigt.
- 17. Rebenstehende Expeditionen: An Ritter von Gifede mit Diplom der Minecalogischen Gesellichaft. Eingeschlossen an Ritter von Schreibers nach Wien. Im 10 Uhr in die Bibliothet wegen dem von Boigtischen Bilde. Mit Weller das Rötisige verabredet. Rach Haufe, an von enentoptischen Facken dietit. Im Wajor von Knebel, Madame Seebed und Familie zu Tische, Rach Haufen. In Frommann Wertung der Verwenung von der Verwenung der Verwenung
- Die Graf Steinheilischen Mineralien von Apo betrachtet. Abends zu Anebel. Den Anfang des vierten Gefangs des Lucrez gelesen.
  - 18. Bogen 35. Erste Revision. Berichiebene Expeditionen. Beller und Bernhard. Entoptisches. Mit-
- tag zu Knebel. Mit ihm zu Lenz. Rorbische Mineralien. Rach Haufe. Raturgedicht. Daber und bahin fließendes. Rach Winzerle. Reiner himmel. Nachts auf Morgen Borbereitung. Comet.
- 30 19. John nach Meimar. Entoptisches Schema. Mabame Seebed und ihre bethen Söhen. Mittag für mich. Rach Tische Dr. Werneburg. Rachricht von August wegen der hinterhäuser. Fort-

gesehte Gedanken über das Berhältniß der Mathematit zur Physit. Mittags sur mich. Dr. Weller, einige Expeditionen mit bemselben. Abends zu Knebel, kamen die Seebeckischen Söhne. Über beutiche Bautunft des Mittelalters gehrochen.

- 20. Brief an Herrn bon Ziegesar wegen der Wagnerischen Angelegenheit. Entoptische Farben,
  Schema und darauf bezügliche numerirte Blätter;
  den Apharat gesondert. Mittag zu Frommanns.
  Abends mit Weller verschiedene Expeditionen. 10Des Prosessions Restner, welcher mich früher besuch hatte, neues Wert die Agape mit Aufmerksamteit gelesen. Abends Sendung nach Weimar mit einem Aal. NB. Frommanns Mittagsessen ward zu Ehren der Seebecksischen Familie 1s
  angestellt.
- 21. Schema und Bezifferung der entoptischen Farbenlehre. Refiner Ugape. Bey Anchels zu Mittag, Seebediche Familie; Unterhaltung von Berlinichen und Mürnbergichen Juffanden. Mit Weller we einige Geschäftissachen. Spazieren gesahren allein, gegen Wöllnis. Abends zu Haufe, Entoptisches fortgesetzt. Sendung von Weimar. Allgemeine Zeitung.
- 22. Reftners Agape. Rabere Radricht von ber 20 Berliner Berichwörung. Fortgefette entoptifche Arbeiten; ingleichen Lefung ber Agape von Reftner. Auf dem ofteologischen Mufeum. Bet des Bergogs

von Meiningen Durchlaucht. Bey Boigts. Mittag für mich. Das merkvürdige Weimarische Fossel unter Glas. Einige Museums- und Bibliothelsgeschäfte besogt. Abends beh Major von Anebel, jand Herrn von Schmidt und Gattin. über die neusten Ereignisse, auch Keltners Naape.

23. Bon Ziegesars Ertlärung wegen Wagner an Hofrath Boigt. An Ziegesar das Thümmelsche Wert zurück nehlt Dank und Bitte. An Kosegarten wie Aushängebogen bis 23 incl. Rachricht von

5

- bem Tobe bes Oberberghauptmann bon Trebra.

  Nentamtmann Müller und Lange. Bergrath Lenz. Harber padte die fortzusenbenden Bücher und Ucten. Des Großberzogs Jugendbild von Oehme zurüd. Auf der Bibliothet verfchiedene Anstalten besprochen. Reitners Ngape und Schliffel dazu. Anklundigung der Brüffeler Annalen.
- Anstalten besprochen. Kestners Ugape und Schlüfjel dazu. Anfündigung der Brüffeler Annalen. Fiedler Jurfreherg über die Blipföhren. Zeichnung des alten Thurms und Umgebung. 20 24. Borbereitungen aur Absabet. Die nöbtigen Er-
- Borderettungen jur Abpahrt. Die notgigen Expeditionen. Den Grafen Einfiedel in der Tanne befucht. Zu Haufe gegeffen. Nach Tifde auf die academische Bibliothel. Um 3 Uhr abgesahren. Starker Streifregen beh Kötschau. Abends in Weimar. Ausgepackt, geordnet und das Nöthigfte behrochen.
  - 25. Mit Auspaden, Anordnen und Expedition bes Rachsten fortgefahren. Mancherleh reponirt. Bio-

graphisches vorgenommen. Expeditionen berichtigt, mundirt: Nees von Senbeck nach Bonn, wegen der Pickschen Sammlung. Billet an Stickling allhier (laut Concept). An das Staatsministerium wegen der Renitenz der Duchkändler zu Jena. Herrn Staatsrath Ricolodius zu Berlin, die Hannunsschen Schriften. — Sämmtliche Acten geheftet. Mittag Hofrath Meyer. Borfallenheiten, Zeitungen und derzleichen. Leben des Basco de Gama, Camoens und wadderes bergleichen. Brief von Willemer. Hofrath Meyer kam Aberbs zurück und blieb einige Stunden.

- 26. Hofrath Meyers Lleine Recenfionen mundirt. Das Jahr 1810 der fummarischen Biographie durch, 189 gesehen, auch sonstige hiebergehörige Papiere. Schreibmaterialien aufgezeichnet. Robe Schriften bey'm Buchbinder besonzt. Derselbe brachte die Fortschung meiner Werke für die Großerzogin in Franzband. Dieselben in Pappe für Rehbein. Dels Mitcheben, Hofrath Weltermapr aus Hanau. Prof. Weber aus Wehlar. Mittag zu dieren. Hofrath Weber gegen Abend. Später Staatsminister bon humboldt auf der Duckgreiss. Wisches zu Stude.
- 27. Kleine Expedition wegen Mullers jun. Copitung einiger Carftens auf Stein für Sereniffimum. Herzog bon Cumberland. Bur herzogin in ben

Erbpringen, mobin auch die Rinder tamen. Beb Stengern in's Balais, die Bogel ju befeben, Salb ein Uhr in bas Bibliothets-Archib, wegen Aufftellung ber Beiligenbilber. Mittag ju bieren. Rach Tifche die Mionnetifden Müngen. Sofrath Meber. Oberbaudirector Coudran, über feinen illuminirten Domrift. Staatsminifter bon Fritid. welcher nach Wilhelmsthal ging. Abende für uns.

28. Das Jahr 1812 ber fummarifden Überficht meiner Biparaphie bictirt. Ginige Briefe concipirt. Mittage ju vieren. Rad Tifche bie ariechischen Müngen. Reue Abichrift bes Dibans angefangen, Abende fpagieren gefahren mit Ottilien. Sofrath Meber, Canaler bon Müller, Blieben bebbe ju Tifche. Letterer ergablte bon feinen Reifen, 15 bon Sannober, Cober, Gottingen, Wilhelmsthal u. i. w.

10

29. Rebenftebende und andere bergleichen Erpeditionen. Brief an Jojeph Georg Cogewell aux soins de Messieurs Hy. G. Bassenge & Comp. à Dresde (laut Concept). Concepte bon Briefen. Rebaction ber Lebensgeschichte. Ben Coubran bie Aufftellung bes ausgemalten Colner Doms beieben. Mittag zu dreben. Rach Tifche griechische Mungen. Dit den Frauengimmern fpagieren gefahren 25 in ben untern Garten, Fraulein Clementine, biefelbe Abends jum Thee und Abendeffen, Cangler bon Müller gleichfalls.

- 30. Fräulein Ulrike nach Denstedt. Redaction meiner Biographie. Graf Leiger? Rebenstedende Briefe: Des Churstürsten von Hessen Aönigliche heim nach Cossel. Frau von Bechtolsheim nach Cisenach. Geheime Hofrach Kirms. s. Kupfersteder Steinla. Mittag zu zweb. Griechische Müngen. Gegen Abend Prof. Riemer, Hofrach Mungen. Gegen Abend Prof. Riemer, Hofrach Mehrer und Coudrady. Aufsah der Beylage der Allgemeinen Zeitung über die deutsche Kunstausstellung im Palast Cosselli zu Kom. 10 Wieben sammtlich zum Abendessen. Fräulein Ulrike kam von Denskedt zurühl.
- 31. Allerley kleine Expeditionen. 10. Correcturbogen von der Morphologie nach Jena. Kräuter rangirte einiges in der Bibliothet ein. Correctur- is bogen 10 von der Morphologie. Graf und Gräfin St. Julien, Geschwister, bey meiner Echvoieger-tochter, wo ich sie sahe. Mittag zu drehen. Prolog zum Faust von Herzog Carl von Medlenburg. 1/25 Uhr zum Größperzog. Mit demselsburg. 1/26 Uhr zum Größperzog. Mit demselsburgen nach Belvedere, die neuangelommenen Psianzen betrachtet. Mein Sohn von der Bauerpedition zurück. Den Tisch Geschichte derselben.

## Anguft.

1. Um Auffah über die entoptischen Farben. Briefe munbirt und abgeschloffen. Candidat Reinhard 20 aus Erfurt. Dr. Beller, neueste Expeditionen überbringend. Oldendorp, Zeichenmeister in Schulpsorte, und ein junger Hoppenstelt aus Hannover, bon Pforta abgehend. Entoptischer Farben verschiebene Varcagraphen. Mittag Hoptath Mehre, Niemers, Weller. Nach Tische Canzler von Müller. Abends für uns. — Die Albaneferin an Hoferath Müller zurück. An Frege nach Leipzig, wegen 300 Thtr. Einsofiungsscheine auf von

Rupferstecher Muller. Einige briefliche Expeditionen. Geschicht der Statue von Colombrano, Rom den 11. März 1788. Entoptische Farben, einige Capitel. Mittag zu breben. Nach Tische Mionnets Basten. Hofrath Meber und Oberbaubirretor Goudrap. Geschicht des neuen Justifit.

Cotta's Rechnung.

- schen Hauses am Theater. Römische Bergangenheiten. — Zweh Briese an Bros. Schweigger nach Erlangen (laut Concepten).
- 3. In den untern Garten gefahren. Entoptische Farbenbetrachtungen. Briefe aus Rom von 1788 durchgelesen. Mittag zur Tasel beh Serenissimm die Canicossi und Staatstath Schweiher. Mit lehterem bis gegen Abend dortgeblieben. Rachts mit ben Kindern.
- 25 4. Antolini Ruinen von Belleja, Entoptifche Facben verfciebene Capitel ajustirt. Italianischer Aufenthalt von 1788. Mittag Ober-Confistorialrath Horn, von seiner Schweigereise ergählend. Die

zweh Sohne Schabovs von Rom tommend, Bilbhauer und Maler. Abends mit ben Frauenzimmern spazieren gefahren. Später hofrath Meyer und ber Canzlier. Paralipomena gelesen. — Brief an Weller nach Jena, wegen zu s fertigenden Clastsstrum. Brief und Kiste an Färbern, die Stelette von Wien. Die Wiener Kiste mit den Selectte von Wien.

- 5. Berzeichniß ber von Großberzoglicher Regierung gewünschten Bücher copiet. Entoptliche Farben 10 weiter dietit. Jis 5. heft. Zu Serenissimo zu Tafel, doselbst geblieben bis zur Nacht. Einfallendes Gewitter und statter Regen. Brief an Rees von Efenbeck, die Juridknahme der ihm in der Pickschen Auction gegebenen Auf- 12 träge betressend.
- 6. Gilfter Revisionsbogen ber Morphologie. Auf bes Erbgroßbergogs Exemplar meiner Werte Etieten geschrieben. Entobiliche Farben. Mittags au breb. Entobiliche Farben fortgefest. Kräuter vogog die im Leipziger Aupferstich p. Catalog vorgestrichenen Rummern aus. Hofrath Meher zu Tische. Zusammenhang der neuesten Bürgerbetwegungen wegen Restitution der Einquartierungsgelder.
- Briefe concipirt. Brief von Schubarth, mit von Hagens Nibelungen. Statue von Bronce erhalten.
   Mittag für uns. Nach Tifche Fräulein Ulrite.

Auf der Bibliothet die Aufftellung der heiligen befehen. Abends hofrath Meher, Betrachtung über obige Statue. Cangler von Müller Nowissima. — Der eilfte Revisionsbogen nach Jena aurüd.

8. Einige briefliche Expeditionen: Brief an Weigel in Keipzig, nebst den Commissionen auf die Kupsterstiche-Auction. Brief an Frege & Comp., Emplanganzeige der 300 Thr. Wiener Einlöhungsssicheine. — Entoptische Farben. Kiste nach Jena gefüllt. Kunst und Altertham u. d. g. zusammengeordnet und reponict. Gingen die Prinzessinnen durch Weimar auf Jena. Mittag zu derhen. Borber nochmals auf der Vidlichet, die Aufstellung der Heiligensiche zu besprechen. Die Kinder früh in der Kiche, den General-Superintendent zu hören. Gräfin Lina don Eglöstein. Canzlar don Müller. Mit Ottlien um's Weblicht und zu den Fasanen gesahren. Wends

10

15

9. Entoptische Fatben rebigirt und munbirt. Ram Rath Aufpind von Liebenstein. Mittag für und. Später Cangler von Müller und Gräfin Julie von Eglofistein. Die harzer Zeichnungen betrachtet. Hofrath Mehre. Hernere Beurtheilung der broncenen Statue in Bergleich mit der gipfenen. Abends beyde Gräfinnen Eglofistein, die Ober-Cammerherrin und Cangler von Müller.

Brief an herrn von Cotta nach Stuttgarbt, enthaltend meine Jahredrechnung, Defect-Unzeigen von den Morgenblättern und der neuesten Ausgabe meiner Werte. (Laut Concept.)

- 10. Auffahe aus den Zeitichwingen copiet. Entoptis iche Farben zu behandeln fortgeiett. Graf Rabener aus Danemark. Mittag zu ziven. Mein Sohn war nach Blankenbahn gegangen. Griechische Münzen revidirt. Abends Hoften Meyer. Secretär Kräuter that meine nach Bofton zu fendensu den Schriften zusammen. Mit Webyer über die Seichische perfischer Dichtlum. Mit Ottlien allein. Kam späterhin mein Sohn zurück.
  - 11. Carl packte die Txemplare meiner Werte. Briefe und Abressen dazu geschrieben. Hoftath Jage- 12 mann. Allerley briefliche Cxpeditionen: Ein Baquet mit meinen sämmtlichen voetischen und wissenschaftlichen Werten an Herrn Cogswell aus Reu-England für die Universität Cambridge durch Bermitelung der herren Basseng und 20 Comp. in Dresden. Meiner Berte 20 Bände an Herrn Geheime Staatstath Ricolodius. Ingleichen dieselben an Geh. Staatstath Schulh, durch die fahrende Post, Berlin. Herrn Rajor von Auft Bulpius wegen der Jenaissen. Granaten. Auf wuldpursumt und auf die morgende Keise vorbereitet. Mittag zu dreh.

Kam nach Tifche Fraulein Ulrite. Die Rebifion ber Mionnetifchen Paften vollendet. Hofvath Meyer. Prof. Riemer, welcher zu Tifche blieb. Frau von Staff geb. von Miltau und Fraulein Clementine.

- 12. Lehtes beforgt. Gegen 10 Uhr abgefahren, gegen eins in Jena. Zu den Prinzessinnen. H. Meder, CapMitr. hummel. In's Osteol. Museum. Wiener Sendung ausgepackt. Zu Hause. überlegung des Rächsten. Mocca Casses. — Gehhh. Cotta, Dr. Boisserée, Er. Canicoss (Concept).
- 13. Die Expeditionen angefangen. Mit Johann wegen Fortfetung bes Drude. Dit Sofrath Renner wegen ber Gehülfen-Stelle an ber Beterinaridule. Uber Sturms Abgang, Dit Dr. Rorner wegen ber phifitalifden Stunden ber Bringeifinnen. Ram Rath Bulbius und Ringlbo: Berordnung an benfelben megen ber Bibliothetsarbeiten. Mittag ju Dajor bon Anebel. Um 4 Uhr nach Saufe. Abhandlung über ben 3miidenknoden und gum Drud borbereitet. Um bie Stadt gefahren, ju Frommanns, fand Frau bon Schmidt und Bohns bafelbft. Abends für mich. Die Raifer bes Julius Capitolinus gelefen. Ram Dr. Weller, Radricht bringend bon bem Aufenthalt des Obriften bon Lynter in Carlsbad und ben bortigen Greigniffen; ingleichen bon ber beutigen Bibliothets-Expedition und Ginleitung Goethes Berte. III. Mbtb. 7. 8b.

15

20

25

- berselben. Sendung nach Weimar: An meinen Sohn, Wilbrands Botanik für Geh, Staatsrath Schweißer, Quittung von Wahnes, Erinnerung wegen dem Schlosser Gempe.
- 14. An Johann ben poetischen Schluß ber ersten a Abhanblung; das Manuscript von 1786. Erhielt von demselben den 12. Bogen Morphologie. Jährliche Buchöinberrechnung sir die academische Bibliothet. Hofrath Boigt wegen Besehung der Gärtnerstelle. Beh Hern Dbrist von Lynker ans 10 gesahren; den Vice-Präsibent von Jiegesar gesucht; beh den Pringessinnen zu Mittag. Rach Tische sortgearbeitet. Spazieren gesahren zegen Ivähen. Zu herrn von Knebel. Bald nach Haufe. Leben des Commodus. Anderes vorges zarbeitet und burchgedacht. An Hofrath Fuchs, wegen dem Gebrauch der pathologischen Präharate, Erlaubnis für Hofrath Statt.
- 15. Fortsehung der Abschrift des Divans; Einschalstung neuer Gedichte. Rath Bulpius meldet, daß 20 das Bibliotskesgeschäft nach der Anordnung völlig sen. Abschrift der Weberischen Kecnstonen s
  kunft und Alterthum. Prosessor Werneburg. Obrist von Lynter, Nachricht von dem Justande in Carlsbad. Entoptische Verlucke. Ju Major 20 von Knebel. Ju Tisch mit der Familie. Um 4 Uhr nach Hause. Geschäfte und Beschäftigung sortgeseht. Im 6 Uhr gegen Iwähen, begegneten

ben Prinzeffinnen, Rachricht bon ber morgenben Ankunft ber hoheit. Leben heliogabalus.

- 16. Sammtliche Supplemente jum Diban abgefchrie-Berichiedene Expeditionen jum nachften ben. Botentag. Auf ber acabemifchen Bibliothet, bie Arbeiten bes Rath Bulbius und feines Sobnes betrachtenb. Bu Frau Briesbach auf die Infel. Rebenftebende Erbeditionen burch einen rudfebren-Rutider nach Beimar: An Sofrath Deber Beranlaffung jur Ausftellung. Un meinen 10 Cohn, berichiebenes Bunichenswerthe. - Die Dieperifden fleinen Auffate burchgefeben. Bar erft ber fleine Bring, fobann bie Sobeit angetommen. Dafelbft jur Tafel. Abende fpagieren gefahren nach Wingerle. Beb Major bon Rnebel 15 über ben Rachtrag jum Diban. Rachts bas Leben Alexanders Seberus und ber Maximinen.
  - 17. Einige Gefchäfte. Promemoria an Sereniffimum. Prof. Schweiggers Vrief wegen ber entoptischen Krickeinungen mit unserm Vortrag berglichen. Rach 11 Uhr mit Herrn von Ziegefar nach Oornburg. Aubienz bez ber Hocheit. Zur Tasel. Nachher Fortsehung bes Gesprächs von heute früh. Mit Herrn von Ziegesar zurück. Den Austrag in den Briefen aus Kom durchgebacht, eine andere Antwort projectirt. Leben der Gordiana. Mocca Cassee.
  - 18. Dr. Weller. Daju Frang Baumann; bemfelben

Instruction übergeben und anderes nach Ausvoflung der Registratur. Im halb 11 Uhr jur Hobeit in den Garten. Gegen Eins suhr sie vieder nach Doutsburg. Ich as ju Saus. Borbereitung auf das Röthigste. Gegen Winzerle s geschipten. Traf Major von Knebel unterweges. Brachte ihn nach Haufe. Blieb Abends allein. Doctor Weller sam noch spät.

- 19. Briefe concipirt und mundirt. Die Geschäfte weiter gebracht. Mittags bei Anebel, two Wuls- vo pius und sein Sohn mit aßen. Ju Haus das Worgendliche sortgelett. Mit Kosegarten nach Winzerle. Brief von Franksurt wegen des Melberischen Capitals. Kam Dr. Schopenhauer, brachte mit demselben den Abend zu. Über seine 12 Studien, Meisen und nächste Worläße.
- 20. Briefe concipirt und mundirt. Rebenstehende Expeditionen: Communicat an die Landesdirection mit Acten. Bon Schreibers nach
  Wien, Antunft der Präparate. An Herrn von 20
  Berlohren wegen der Granaten. Die Braunjessen kliquitäten an Hofrath Meher. Dens
  Porträt. Dr. Schopenhauer, demselben die entoptischen Erscheinungen vorgewiesen. Habt 1 Uhr
  mit Major von Anebel nach Dornburg. Kam der 20
  Erbgrößberzog, waren Ziegelars zugegen. Um
  halb 6 Uhr abgesahren. Nachts die Carlsbaber Expobition, Becher-Inskrift des Herrn von Ziegelar.

- 21. Briefe bictirt und andere Expeditionen. Hofvath Success. Obrift von Lynter. Um 1 lly zu ber hoheitstafel. Sie fuhren nach Tifche nach Beimax. Ju haufe das Fernere bedacht. Aushängebogen 12 von der Morphologie 2. Theil. herr den Schmidt, der nach Meimar reifte. Abends zum hofvath Success zum Thee. Nachts Sendung von Beimax.
- 22. Sendung nach Weimar borbereitet. Um 11 Uhr mit Sofrath Döbereiner gegen Wingerle gefahren. 10 über ben gegenwärtigen Buftanb ber Dinge geiprochen. Bu herrn von Rnebel. Dit bemfelben in ben botanifden Garten. Cobann gu herrn Obrift von Lynter, bafelbft gefpeift. Um vier Uhr gegen Löbftabt. Das Paquet nach Beimar bem Boten übergeben. Baquet nach Beimar an meinen Cohn: Un Berrn Geh. Rath bon Billemer nach Frantfurt a. Dt., ein Gremplar bes Divans. Berordnung megen Döbereiners Befolbung. Un Sofrath Deber, Auffage für Runft und Alterthum, ingleichen ein gebunden Eremplar bes Divan. Mungen auf Chriftoph Tegel. Ginige Mineralien. Brief an Rochlig. 23, Expeditionen. Ram Gereniffimus an, befahen bie Mufeen, fuhr nach Dornburg. 3ch af gu Saufe.
- 28 Mufeen, fuhr nach Dornburg. Ich als zu Haute. Um vier Ufer zu ben Prinzessinnen; schmntlich Herrischaften tamen von Dornburg und vertreilen bis 6 Uhr. Zu Haufe die entoptischen Auflähe

- revidirt. Zu dem Herzog von Meinungen um 1/29 Uhr. Sereniffimus und die Brinzen.
- 24. Fortgesehte Cypebitionen. Serenissimus suhr nach Wöllnis wegen Squisetum eburneum. Ann mich abzuholen auf die academische Bibliothet, two- selbst die jungen Prinzen mit ihrer Umgebung sich einsamhen. Frühftlich dasselbst. Wieben bis um 12 Uhr. Mittag zu Hauf. Fortgesehte Borbereitung zur Abreise. Kamen die Meinigen mit Dr. Resbein. Blieb Dr. Weller Thends bei mir. In Carl Ernst Schubarth, Leipzig, 306. Ernst Barth, in der Grimmaischen Gasse Mr. 681.
  - Rebenstehende Briefe. Morphologie 13. Revisionsbogen. Wit Dr. Weller das Rädifte. Prof. Werneburg. Hofrath Boigt. Gartengehülfe Frang 1s Baumann. Creugers Symbolit.
- 26. Früh fünfe von Jena. Starder, gleich vertheilter Rebel. Rothenstein 6 lp. Rahle 7 lp. Prüde unter Orlamünde 8. Un 8 lp. Phosenet 11. Ab um 1. Schleig um 6. Der himmel hatte sich balb auf- 20 artische Schung Matter feilichten Wasse

|     | geklart. Schones Wetter, leidliche Wege. |    |
|-----|------------------------------------------|----|
| 27. | Bon Schleig ab 6 Uhr.                    |    |
|     | In Gefell 9.                             |    |
|     | In Hof 11.                               |    |
|     | шь 121/4.                                | 25 |
|     | Яheau 2.                                 |    |
|     | Bon ber Maut exp 41/4.                   |    |
|     | Mich 43/4.                               |    |

3m Boftbaufe leibl. Unterkommen.

| 28. | Gewitter bor ber aufgehenden Conne. Berftreut |
|-----|-----------------------------------------------|
|     | burd Oftwind. Die Baldwiefen bethaut. Rlarer  |
|     | himmel. Wege fürtreffl. Gin fonberbarer Fund  |
|     | eines Quarghugels, nicht gang jum Felfen con- |
|     | folibirt. Unichagbar für ben Chauffee Bau.    |

| lmlmlmbour         | 1   |     |    | ~9  |     | lee wa       |
|--------------------|-----|-----|----|-----|-----|--------------|
| Ab von Afch        |     |     |    |     |     | 6.           |
| Franzenbrunn       |     |     |    |     |     | 8.           |
| Ab von da .        |     |     |    |     |     | 81/2.        |
| Maria Kulm         |     |     |    |     |     | $10^{3}/4$ . |
| Zwota              |     |     |    |     |     | 12.          |
| Ab von da .        |     |     |    |     |     | 123/4.       |
| Carlsbad vor       |     |     |    |     |     | 4.           |
| ch einem fleinen & | ußi | ımı | me | a m | ein | altes .      |

10

Nach einem Ceinen Fußumweg mein altes Quartier bezogen. Alles eingerichtet und geordnet.

- 13 29. herrlichfter Morgen. Zu trinden angefangen. Biographica 1815. Nach Tifce 1816 schematisirt. Die Andreas Gasse hinauf. Bragerstraße. hinter der Kirche herunter. Brief der Medlenb. h.Stände vom 10. Jul.
- 20 30. Getrunden ju hause. Schema von 1817. Ju Hürlt Metternich, ju Geh. R. Behrends. Abam Müller beh mir. Zu Meherts, Prager Kunsthändler. Chothedischer Wege. General Wolzogen ju mir. Abends für mich. Mecapitulation bes Bernommenen. Reubrunn getrunden.
  - 31. Schema von 1817 geendigt. Nebenstehenden Brief: Herrn Cammerh. v. Preen n. Mecklenburg. Nach Weimar Abschrift des Tagebuchs. Das

Schema bon 1818 angefangen. Mineralien bom Boben herunter geschafft, eine Sammlung auszulegen begonnen. Geh. Rath Behrends zum Bewuch. Obige Arbeit des Schematistrens geenbigt. Regentag. Die sämmtlichen Jahre bon 1810 an sredibirt. Mehrere Abendmussten.

## September.

- Heiteres Wetter. Bald umwöldt. Spazieren bie Töpel hinauf. Schemata ber Zoologie. Carlöb. Min. Samml. ausgelesen und geordnet. Streifregen. Spazieren durch bie Stadt. Nach Tische 10 abermals. Auf die höhen. herrliche Wolden Bewegung.
- 2. Leichtbenvlikter himmel, Abendwind. Halb neun Fürst Metternich ab, mit allen Haus-, Kanzlehund Gesandichgitä-Verwandten. Gestern und 1s heute mochten über zwöls Wagen abgegangen sehn, Auf die Zeitungen abbonirt. Briefe von haus und von Francfurt. Nach Ticke du Fürst Kaunis. Prager Straße erster Stieg. Undrohender, einbrechender Rimbus vom sächsichen Geswitz. Designet mich Geh. R. Behrends. Am Schma gearbeitet. Spät Bergr. Herber. Wegen v. Einsiedels in Jena Krantskeit nachfragen.
- Überzogner Rebel-himmel. Sämmtliche Papiere in Teckturen. Auf die höhe über dem Schloß- 25 brunn. Gang überzogner himmel. Schwüle.

Auf ben Chotedijden Weg. Nach Tijche allgemeiner, fanfter, warmer Regen.

- 4. An beyden Brunnen. Fr. von Trebra angetroffen. Den Schloßberg erftiegen, bis zu Frindlates Obelist. Die Bergwege fortan. Den Stieg hinter der Harte ber harfe herab. Besuch vom Urchivrath Kestner von Hannober. Nach Tische mit Carl der Prager Straße nach. Fehlende Exemplare aufgesucht. An der Kirche berunter. Regnete sogleich. Besuchte mich Minister Gr. Bernstorff mit Bergrath Kerder.
- 5. Ju haufe getrunden. Geologica durchgedacht. Dichter Rebel Morgen. 3u Finblaters Obelist. herrliche Enthüllung der Sonne, wie der Gegend. 3um hirthenung. Arens und Lufthäussden.

10

15

- Bum hirichensprung, Kreuz und Lustifauschen, herab. Besuch von Ges. Nath Behrends. Schreiben an Serenifismum, abgesendet eod. Nach Tijche Geologica. Um 4 Uhr nach der Gger Brüde, auf der Wiese nach Fischern, Mandelsteine und Basalte geklopft. Granit, sodann zur Riche hinauf. Sonnenuntergang. Die Chausseherunter. Spat nach hause. Die Stuffen gemustert.
- 6. heiterfter Worgen. Ganz reiner himmel. In Jaufe getrunden. Schreiben bon Willemer, bas Franck. Heft am 28. bermelbend. Geologica Spazieren, nach ber Kapferinn Plah. Auffteigenbe Wolden. Um zweh Uhr nach Rohfau, der Por-

gellanfabriet gefahren und bort ben alten Befannten bon Dalwiß besucht. Schöne, twossigelegene Anstalt, boch nicht eigentlich im Flox. Sammlung der Naturtörper und Productte. Nach und nach hatte sich der himmel brohend übervoöldt. Es regnete an allen Gebirgen. Mit mäßigem Schlagregen nach Haufe. Ausgepackt und gerobnet. — Meinem Sohn, Willemers Brief, einen Frauenstrumpf zum Mustex.

- 7. Zu hause getrunden. Woldig, mit Sonnen- 10 bliden, Gestrige Stufen gemustert und nummerirt. Jum Plat der Kaylerinn und weiter. Mit herrn Amtmann wegen einer Tour nach Petschau. Cart holte von der alten Prager Straße Granit und einzelne Christalle. Bayreuther Zeitungs- 12 Nachricht von dem Frandfurter Geburtstagsseste. Choteed-Weg. Plat der rufsischen Kaylerinn. Findlaters Tempel und Weg. Gegen 6 zu hause. Cart war auf der Kobes-Mitste getwesen, Bassalfut und schwere.
- 8. Sendung von Frankfurt durch öftr. Kourier Gelegenheit. Diplom als Chremmitglied der Gefalichaft alterer deutscher Geschächts Kunde. Rebenstehen Briefe: Herrn Leg. Sec. Büchler, Frankfi. am Mahn. Herrn Geh. A. b. Willes were ebendaß. Nach Ticke auf Schlackenwerth. Erst Chausse. durch Granit gebaut und erhalten; dann mit pseudoulklanischen Arobuckten, Gelber

Porzellanjaspis und ftänglicher Eisenstein. Der Abhang nach Schl. Werth Basalt. Um ben Ort. Stäcke bebaut gegen Joachimsthal. Einige Mühlen. Die Eger slieht eine Stunde von de vorbey. Herrichaftlicher Garten, die alten Bäume erhalten, die Wege reinlich. Übrigens seuchter Aufenthalt. Den Fußpsa aufwärts, umzugehen die Böse Straße. Über Lassu, zunächst an der Chausse er Brucklanjaspis, eine Fußkarte Lage Cisenstein, weiß flänglich gebrannt. Nach sieden zu Hause, Mineralien geordnet. Übersicht, was sich die Wenschen zu ihrem Ausen ausgeeignet. Heiterstet Tag.

10

- 39 Ju Haufe getrunden. Garlsbader erweiterte Sammlung. Geburtstagsöriese von Haufe. Jum Plat der Kahserinn. Balb gegessen, Rach Ellbogen, mit dem Steinhauer gesprochen. In die Borzellansfobrief. Gehalfe des Herren Mohs zu Frehderg. Mineralogica. Jurike. Abends die Bahiere der deutschaftlicken Gesellskabt.
  - 10. Zu hause getrunden. Nachricht von der Geburtstagsfeher zu Mainz. Besuch v. BergN. herber und bessen Geschwornen. Standrede von Fritsch auf Trebra. Zur Kadserinn Plat. Mittag für mich. Stufen umgeraumt und geordnet. Besluch

Comm. M. Mohs. Schöne Einsicht, freder Blid, bereinfachtes Studium. Auf die Prager Straße. Seitzer himmel im Gangen. Einzeln ruhende gehäufte Wolden-Wassen (Camaulus). Leichtere sich auslissende. Reiner Sonnenuntergang nach Sechse. 3 Midkehr über die Loveng-Capelle. Abschiedskate von Ernstorff.

11, Bolltommen reiner Simmel. Bu Saufe getrunden. Übereinftimmenbe Geftalt ber Bafalte bom Sorn. Auf eine Grundform gu redugiren. 10 Didtirt. Gefdichte bes Jengifchen Ofteol, Dufeums. Bezug auf bie Beterinar=Schule. Ben Berrn Geh. Rath Behrende. In die Buppifche Allee. Um halb viere gegen bie Cgerbrude, Bunberfam woldiger Simmel. Auf blauem Grunde 15 gehäufte Bolden, fich an ben aufammenftokenben Enden in luftige Streifen auflofenb. Oftwind. Gegen Fifdern die Chauffee binauf; fobann rechts ab gur Robes-Duble und bem Sugel bafelbft. Bafalte, Quafi-Atiten, ichwere Schladen, 20 Fortbauernder Bolden - Streif - Bug bon Often nach Weften. Donner: in ben feinen, wie mit Befemen hingetehrten, leichten, weißlichen Luftftreden Regenbogen, ber fich auch über ben blauen Simmel erftredte, jum Beiden unmerdlicher Ber= 23 bunftung. Rach Connen-Untergang ftiegen bon Morgen noch Cumulus auf. Salb achte nach Saufe, Der Simmel rein, in Often Better-

- leuchten. Durch die Dunftftreifen war Jupiter flar gu feben.
- 12. Zu haufe getrunden. Lucian Bonaparte Leben. Gebadet. Bolltommen heitrer himmel. Gegen
- Mittag im Often auffleigende Cumulus, wie gestern. Gegen Abend zur Dovotigen Aue und bem Sauerling. Ginige Stufen eingebracht. über bie höhe ben Salen gegenüber nach haufe. Meteovologisches bieftirt.
- 10 13. heiterster himmel, nur bie leichtesten Wöldchen von Norben nach Süben im Zenith singispend. Baria. Zeitungen. Gebadet. Borber Bergr. herber und , Prof. v. Greifswalbe. Gegen Abend ben Schloßberg hinauf, jum Schießbaufe.
- Sodann nach bem thörichten Bergwerds Berjuch am Fußpfab nach Schlackenvalbe. Abends bidtirt Meteorologica. Abfchr. bes Tagebuchs zur nächften Erpedition nach Meimar.
- 14. heiterster himmel. Gestriges durchgesehen und burchgebacht. Bu hause getrunden. Zeitungen. Gebabet. Geh. A. Behrends besuchte mich. Cart hanbeite Mineralien ein. Schnell gegessen. Um zweb Uhr auf Engelsaus, ich ging unten umber, Carl erstieg ben Felsen. Rachher Schriftgranite.
- Dreheinigkeits-Capelle. heiterfter himmel. herrlicher Sonnenuntergang. Die ganze Pragerstraße außgesahren.
  - 15. Beiterfter Morgen. Schreiben an Sereniffi-

mum, abgesendet sogleich. Expedition an die Kinder prähariet. Garl handelte abermals Mineralien. Gegen Abend über den Posthof, zur Antons-Rulge. Hertlicher Abend. Die höchste Klarheit. Auch an der Schattenseite waren einselne Zweige und Büsche zu unterscheiden, wie sie der ausführlichste Landschaften. Abends das erweiterte Mineralien-Verzeichnis diestrick.

- 16. Zu Haufe getrunden. Briefe von Haufe und wo Jena. Brief nach Haufe. Bergr. v. hereber nahm Abschiebt. Über Freyberg. Nachricht: Graf Carl Harrach von Wie ist angefommen. Besuch von bemielben. Erinnerungen. Nach Tische auf Elbogen. Carl ging um den Hornberg. 15 In die Porzellansabrick. Fand die der Gebr. Haiben Der Freyberger gab mir einige Wineralien und nahm Abschieb. In Elbogen das Schloß und auf dem Nathhause den zurückgebliebenen Teil des Weteorsteins gesehen. Nach wacht der Schloß auf de. Der Rap vor vooldig geweien, streisenattig, Westwind. Der Lag vor vooldig geweien, streisenattig, Westwind.
- 17. Rord-Oft. Leicht gewöldter himmel. Mineralien zum Ginpaden geordnet. Auppische Alleu und so fort. Neingesegter himmel. Iweiselhafter Wind. Sehr warm. Beluchte mich Geh.N. Behrends, ber nach Marienbad ging. Erzählung von bort.

Nach Tische Mineralien eingepackt. Entwürse berschiebner Briese und Antworten. Berzeichnis vorliegender Min. Samml. Cinpacken sortgeseht. — Bries an August abges.

- s 18. Seiterer himmel. Schreiben nach Medlenburg. Antunft eines Päcktigens von Weimar. Befgäftigung damit. Prof. Dietrich von Commotau. Fortgefette Wetrachtung des Gefendeten. Erwiederung. Ferner: Eines berjährten Neptuniften Schlußekanntnift und Alfchied von der Geologie. Steine von der Andreas-Capelle durch Stadelmann. Graf Garl Harrad. Wiener Juffande. Später die Tages Arbeit recapitulirt. Abresse an Krof. Dietrich. Spiten Abam Meher, lönigl, sächsschan, nächt Marienbera.
  - 19. Gestriges überbacht. Brief an die Gesellichaft beutscher Geschichtssoricher nach Frankfurt am Mapn. Ju Mittag entwollste sich der Simmel mit Süb-Oftwind. Jur Kahjerinn Plaj. Nach Tische mehrere Briefe dicktirt. Ginige mundirt. Abend Graf Garl Harrach; sinneberwirrendes Weltgespräch.
  - 20. Dand an das Frandfurter Museum. Einige a andre Conzepte. Garl podte die abzusendenden Mineralien. Dand an die Mahyner Lefegesellschaft. Betrachtung was sonst zu expedien. Zeitig zu Wette. An Herrn Ges. R. d. Leon-

hard nach Seibelberg. Un Frau Melber nach Frandfurt am Dabn.

- 21. Sprüfregen, bald heiter. Gestriges angeknüpft. Rebenstehende Briefe: Prof. Erotefend, Franckfurt am M. Staatsr. Nicolobius, meinem sohn nach Weimar. Congepte durchgesehn. Unfündigung von Dümge. Das ganze Unternehmen durchgedacht. Seitellästen gepackt. Singeheizt zum erstenmal. Gr. harrach: Weltungeheizt um extenmal. Gr. harrach: Weltungeheizt und ärzlitige selfigme Erschungen. 10
- 22. Klarster himmel. Frijder Morgen. Nebenstebenbe Expeditionen: Mineralien Kastchen nach Weimar. An Dr. Melber, eingeschossellen: An die Clieber des Museums nach Frankfurt am Mahn. Rach Tische über den hammer bis 15 Cich und zurück. Bor Tische Choteckscher Weg. Rachts Germanica. Briese von Serenissim und August.
- 23. Alterthumlich Deutsches. Berechnungen. Fuhre bestellt. Graf Harrach, Geh. R. Behrends bis 1 Uhr 20 in medizinischen und Weltzesprächen. Kenntnis von meiner Geburtstagsseyer in hesfen. Schlußberrchnung mit Stadelmann. Conzepte bidtirt. Ballade: Die Schlacht von Afodben.
- 24. Starder allgemeiner Rebel. Salbzeben aufgebellt. 20 Rächte Agendo nach der Rüdtehr. Schema Jen. Bibl. Berichts. Gegen Mittag Choted. Weg. Heiterer himmel, Oftwind, heiße Sonne. Geh. Med.

| Rath Behrends, A. J. n. Saus-Bibel vorgefucht.            |
|-----------------------------------------------------------|
| 1. Epiftel an die Corinther. Rleine Gedichte für          |
| Graf harrach und fonft. Junger Mitterbacher,              |
| Brof. Diettrich von Commotau ankundigend.                 |
| Beitig gu Bette.                                          |
| heiterfter Tag. Bur Abreife alles geordnet.               |
| Brof. Diettrich bon Commotau. Rachricht bon               |
| Marienberg und Topl. Über Schul= und andre                |
| Berhaltniffe in Bohmen. Derfelbe mit ,                    |
| Professor zu Lemberg. Gr. Harrach. Rach Tifche            |
| Chotedider Weg. Bu Saufe. Abgeichloffen. An-<br>geordnet. |

| 26. | Aus C | ar | ſŝb. |  |  |  | $6^{1/2}$ . |
|-----|-------|----|------|--|--|--|-------------|
|     | Zwota |    |      |  |  |  | 91/2.       |
|     |       |    |      |  |  |  |             |

ilberzogner Rebel-himmel. Oft-Wind. Früh waren im Zenith Sonnenbeleuchtete Wolden zu feben. Nachher war der ganze himmel Streisenund Nebelartig überzogen. Erdbrand über Zwota bemeraft und vorher Sandfein mit Blättern. In Franzenbr. . . . . 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub>.

Getheilter, balb verschmolzener himmel. Sonne trub durchscheinend. Besuchte Chirurgus .

Abgefahren . . . . . 21/2. In Ajch . . . . . . . . . . . . 43/4.

- Regnete in der Zwischenzeit. Lange Unterhaltung mit dem Postmeister.
- 27. Unruhigfte Rachbarichaft vor Mitternacht. Dann gut gefchlafen.
  - Goethes Berte, III. Mbth. 1. 8b.

28.

29.

| Ab von Ajd 61/2.                                    |
|-----------------------------------------------------|
| Rheau 9.                                            |
| Φοή 10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> .                |
| Ab von Hof 121/2.                                   |
| Gefell 31/4.                                        |
| Schleiz 6.                                          |
| Subwind ju Mittage. Bewoldter Simmel.               |
| Sonnenfchein bon Beit ju Beit. Die Altborfer        |
| Marmorplatte mit Ammonshörnern angetauft.           |
| Reichlichfte Cartoffel Ernbte auf allen Adern. 10   |
| Bon Schleig ab 61/2.                                |
| In Bosned 101/2.                                    |
| Bon da ab 1.                                        |
| Unter Orlamünde 31/2.                               |
| Rahla 5. 11                                         |
| Rothenftein 53/4.                                   |
| Jena 7.                                             |
| Fruh woldig. Gegen Mittag aufgetlart. Warme         |
| angenehme Fahrt. Auf ber Brude unter Orla Dt.       |
| Sonnenschein, Beiterfeit, Die Landichaft buftig. 20 |
| Anmuthiger Gegenfat ju ben Boigtlanbifden           |
| Thonfchiefern und Fichten, bon grauen Bolden        |
| bebedt. Abschrift fleiner Gebichte und Rotigen.     |
| Reiner Sonnenaufgang, Ausgepackt und geordnet.      |
| Ramen die Rinder. Sodann Cangl. b. Müller 20        |
| und Dr. Rehbein. Rachricht von ben Berhand-         |
| lungen zu Carlsbad und die Resultate eröffnet       |
| in Frankfurt. Speiften zusammen. Mitge-             |
| the Otunte att. Operation of amounts                |

brachte Papiere burchgefehen und besprochen. Gegen Abend suhren die Gäste fort. Mit Weller noch einiges besprochen.

30. Bewöldter Sonnenaufgang. Farben ber Mineralien. Papiere geordnet. Hofr. Fuchs wegen Infitrudtion bes Projectiors. Auf die Bibliotheck. Repositorium bestellt. Sonstiges angeordnet. Zu haufe Weimartiche Sendung gefunden. Leipziger Kupfer ausgepackt. Don Anebel und Stichling. Fortgefeste Aupferbetrachtung und Preisvergleichung. Mit Anebel bey Bingerla. herrlicher Sonnenuntergang. Abends Beckers von Dresben Kupfertlich Catalog. Bald zu Bette.

## October.

- 1. Sendung nach Weimar vorbereitet. Die Geschäfte überbacht. Rentamtmann Müller, Quartal-Extradt. Prof. Schröter. Farber wegen der Beterinar Schule und der Wertscherung dosselbst. Kupterstiche. Mit Anebel gegen Iwahen. Herrlichter klarer und warmer Tag und Abend. Bederisch Aupferstich Berzeichniß. Divan. Manuscript durchgeschen. Serenissim Goot. Mehrer, Ginladung auf den Sonntag. An meinen Sohn, vielerleh Aufträge.
- Concepte jur Abschrift vorbereitet. Dr. Weller, mehres mundirt, Concepte geschrieben. Prof. Renner. Hofr. Boigt. Behderseitige Geschäfte und

Obliegenheiten. Alte Microte von der Bibliotheck. Prof. Possett. Hoft. Odbereiner. Rach Tische Kupfer. Mit Anebel gegen Lobeda. Herrlicher Abend. Ingl. Mondsaufgang. Sendung von Weimar. Francfjurter Rupfer. Martin Schön.

- 3. Mit Weller Sendung nach Meimat vorbereitet. Kam hoft. Meher. Mitgebrachtes betrachtet, Borfehendes behrochen. Junger Chemitus Kunge, Obrift von Lyuder. Mit Mehern Kupfer befehen. Um 3wölf Uhr in's Ofteologische Cabinet. Zu 10-Waj, v. Anebel. Bis vier Uhr. Nach Jaufe. Mit Mehern das Röthige. Er fuhr um 5 Uhr ab. Sehte ich Betrachtung und Arbeit fort. Zu Frommanns. Zu Bohns. Herrliche Mondnacht.— Un herrn Frege, Leidzig, Zahlung an Weigel 15 131 Thir., nach Weimar 500 Thir. Herrn Beigel Uffignation.
- 4. Geschäftsvorbereitung. Mit Dr. Weller, den gangen Morgen Concepte und Munda. Beh Obr. v. Lynder. Datura arborea. Pr. v. Ziegesar. 20. Mittag mit Weller. Expeditionen sortgesetz. Mit Knebes gegen Porstendorf. Jur Datura nochmals. Rach Hauft Kunstnachrichten durchgesehen und geordnet. Das Barometer siel, der himmel überzog sich.
- Mit Beller die Arbeiten bis Mittag fortgefeht.
   Expedition nach Beimar: Herrn Brof. Grotefend, Heilsb. Fürst Solms und Archivar

Schaum, Dand. hofr. Meher. Expedition toegen bes Steindruds an m. Sohn. Dergl. toegen Raufmann an Kräuter. — Mittag zu zweb, Sodann wie Morgens. Witterungstwechfel. 3u Anebel. Regen. Abends Memoires de Louville. Freit zweb becheiter: litteri und Bhf.

6. Mit Weller die Arbeiten fortgefest. Aushängebogen Rr. 13 Morphologie. Kamen Ulrike und der Canzlar. S. d. Könneris. Behde erften blieben zu Tifche. Wiel Gespräch über das Gegenwärtige. Brief von Zelter, sehr erfreulich. Das Dank-Gebicht vom Buchbinder. Abends für mich. Mémoires de Louville.

- Mit Weller Gefchäfte, besonders Munda fortgeseht. Der Chemiter Hunge von Hamburg, Abschied zu nehmen. Weller blieb zu Tische. Sobann blieb ich allein, vorbrereitend manches.
   Brief an Zelter. Gedicht unterschrieben.
  - 8. Mit Weller Bibliothed's Bericht. Derfelbe blieb au Tische. Rach Weimar Desiderata. Her Frommann nahm Abschiebe. Aus dem Liederbuche einiges. Auch wegen der großen Buchstaden. Mit Maj. b. Knebel gegen Wingerle. Vorzüglichste erste Buchdruder. Einige Gebichte zum Diban.
- Mit Dr. Weller ben Tag über gearbeitet und ju haufe geblieben. Abends Secret. Kräuter, brachte ben Krang von Frankfurt. in anderes.
  - 10. In Erwartung Sereniffimi am Bibliothecks Be-

richt. Beh'm herrlichsten Wetter nach Dornburg zu. Umgekehrt beir Porstendorf. Sereniss. noaren von Weimar her angelangt. Um zwep Uhr Tasel. Bon Ziegesar gegenwärtig. Unterhaltung und Unterhandlung. Abends Körner. Zeitig zu Bette. s

- 11. Sereniff. nach Dornburg. Beh'm schönften Wetter fuhr nach Burgan. Im Botanischen Garten mit Freunden. Beh Serenisst unt Antunft Borickläge wegen Glashäufer. Ju Tasel mit Mehren. Meistens Botanica. Gegen fünse Seren. ab. 10 Wit Ziegesar das Abzulehnende besprochen. Ju Hause. Briefe borbereitend.
- Mit Dr. Weller gearbeitet. Besuch bes Nord-Mmerikaner Bancroft. Mittag spagieren gefahren.
   Mit Major bon Knebel und Familie gespeist. 16
   Mends ben Mad. Frommann.
- 13. Früh mit Dr. Weller sortgearbeitet. Hoft. Kenner wegen Antlage des Scharfrichters. Scharde Exped. nach Weimar. Sendung daher. Boisseré's Brief.
  Ingleichen von Geh. Nath Leonhard. Billet von w. Wesselchöft, wegen Ausschaft. Dillet von w. Messelchöft, wegen Ausschaft date. Cangl. v. Müller, die Beschliche des B.A. zurüd. D.B. Dir. Coudrah wegen Kausmann. Hoft. Weiper die mitgetheilten Druckspitten zurüd. Weigel in Leipzig, Beckerische Auction betr.
- 14. Die laufenden Geschäfte. Pr. Renner Congept feines Berichts. Ram Auguft. Sierauf ber

Ranzler, Gr. Line Eggloffstein, Ottillie. Der Tag ging hin. August mit Groß nach Weimar, bie Übrigen in den Weinberg, dann zu mix. Endlich abgesahren. Einiges nachgeholt. Gries Tasso.

15. Mundum der Instruction für Klemm. Expedition nach Weimar geschrieben, gesiegelt und gepackt: Geh, Rath Willemer, Graf Reinhard mit Gebichten nach Frankfurt. C. d. Müller mit Gebichten. Geh, St. R. Schweißer, Antwort wegen der Anträge. Hofr. Meher, wegen der Hobert Unter Der Erweit und harden. — Mittag spazieren gef. nach Wingerle. Für mich. Mit Weller die Expedition vollendet. Zu Krebel, Kosgarten und Frau. Abende altes

Mipt. die 3 Könige betr. Kupferstiche, gesondert und bezeichnet. 16. Für mich. Altes Mipt. Sonstiges überlegt.

Rach Burgau. Malcolimi's Tod erfahren. Gebicht. Fortgefehte Entzifferung des alten Mipts. Fuchs und Aranich. Abends Kofegarten. Anfang des Schach Rameh. John war gekominen.

17. Mit Weller mancherl. Expeditionen. John munbirte. Frau b. Hopfgarten und Sohn. Mittag

525 für mich. Bibl. Bericht vorgenommen, revidirt. John munditte. Andre Expedienda. Beller nach Tische, fortgeseste Arbeit mit ihm und John. Mit letzterem bergleichen bis zu Nacht.

- 18. Expeditionen mit John. Aunst und Alterth. Revidirt, mundirt. Webensteigendes dearbeitet und volldracht: Hofr. Mehen, Brief von Eichhorn, Botiz den A. arfuchen um Mipt. Für herrn von Hopfgarten an denselben addresseit. An Wolf. Zelter. Franz Nicolovius. Geh. Staats-Ranzl., wegen des jüngeren Bobers Substitution. An meinen Sohn Borstehendes, Naria. (Vorstehendes durch die Post.) Brief von Eichhorn. Wittag für mich, Manches wortgeseht, andres abgeschlossen. Ja Madome Frommann. Rachts für mich. John mundirte sort.
- 19. Kunst und Alterthum. Conzepte und Munda in Ob. Auf. Geschäften. Nebenstehende Expeditionen: Sexe nifstimo, Göhens Alf des neuen 19 Slashauses, Werneburgs und Nees d. E. Bücker. (Durch die Voten.) Gegen Winzerla gefahren. Zu Knebel. Ubgeschinte Geoatterschäft. Abends Geschäfte fortgeseht. Diban und neue Einschaltungen. Martin Schön als Ersinder und Dencker. 20
- Expeditionen mundirt, andre conzibirt. Die Gefchätte behnaße abgeschlossen. H. Drey Könige.
   Briefe an Boisperie und West v. Genbeck. Borbereitung zur Abreise. Absendung von Kisten.
- 21. Borläufig eingepadt. Fernere Conzepte, Munda, 26 Expeditionen. Um 12 Uhr gegen Bingerla. Bu Knebels. Um 4 Uhr zu Haufe. Gepadt für Worgen. Gellini's Nachträge. Cangler von Müller.

- 22. Der Kutjcher nach Weimar mit beladner Troijchte. Rebenstehende Briefe: An S. Boijserte, Ediner Münster durch Coudrah, Oreh Könige, Legende, alt Mipt., Stuttg. An Rees v. Cfenb., Anfindigung der Trüffeln, Bonn. An Dr. Wachler Brest., Dand für sein Werd. An Geor. Döring, Dand-Gedicht, Frinrt am Mahn.

   hoft. Obbereiner, auß Franden zurüdtehrend. Hoft. Boigt, Frau und Sohn, den Kranz zu sehn, den Kranz zu sehn, dans Kranz zu sehn Kranz zu sehn kannen zu sehn kannen zu sehn dans dans dans der Kranz zu sehn kannen zu sehn kannen zu sehn dans den kranz zu sehn kannen zu sehn dans den kranz zu sehn den kranz zu sehn dans den kranz zu sehn den kranz zu seh
  - Geordnet und abgefchloffen. Durchfägte Köpfe von Klemm. Betrachtung und Snitgeibung.
     Graf Bombelles mit Leg. N. Mitag für mich. Zu Knebel. Abschie. Abends Cellini.

Cellini.

- 24. Alles gepackt. Mit Farber und Renner das Röthige besprochen. Um halb 10 Uhr abgefahren. Unterwegs an Ausführung biographischer Einzelbeiten gebacht, besonders die erste französliche Gampagne 1792. Halb 2 Uhr in Weimar. August war in der Stiftungs . Mit Ottilien gegessen. Kupfer geordnet. Abends Hofuth Ander. Die neue Schrift von Görres. Deutschland und die Revolutionen. Weber blieb zu Tische.
- 25. Ausgepadt, geordnet. Rebenstehende Briefe: Herrn Brofeffor Döbereiner und Herrn Geheimen Hofrath von Cotta. — An Sereniffimum die

Abschrift von Posselts Relation. Besuch von Ihro K. Hobeit dem Erbgroßherzog. Kupfer des jüngften Gerichts. Mittag zu dreb. Betrachtung der Aupfer fortgesett. Um 5 Uhr zu Serranissimo. Abends mit Ottilien. Später August. 3 u Racht die Umrisse des jüngsten Gerichts durchstudirt der Motiven wegen.

- 26. Mehrere Briefe concipirt. Müller jun., Steinbrud betreffend. John mundirte. Den Schluß des Meherichen Manuscripts an benselsen gesendet. Wanderes für Kunst und Alterthum dorbereitet. Geburtstag der Kaiserin von Rubland. August beh Hof. Mit Ottilien. Rach Tijche den Graf Forbin angesehen. Nachher Gräfin Julie, den Mickel Angelo besehen. Abends Hofrath Meher, 10 bliefe zu Tische.
- 27. Rebaction und überlegung zu Kunft und Alterthum. Kleine Gedichte in die Paralipomena und 
  in den Divan eingelegt. Abschrift der Mayländischen Litteratur. Lasontaine's Fabeln in »
  Steindruck. Mittags zu drey. Gemälbe von 
  Lieber und Bisel. Manuscript der heiligen drey 
  Könige und nähere Gedanken über die Absicht 
  und Zweckmäßigkeit. Abends Weislingen. Gesellichaft aus dem Schauspiel zu Tische: Gräfin is 
  henkel und die übrigen gewöhnlichen Göste. —
  Dr. Weller, Duittungen in Museums-Angelegenheiten. Director Schadow, Berlin, Anfrage

- wegen feiner Gefundheit. Dr. Schottin, Roftrig, wegen bem Meteorftein,
- 28. Der Ober-Auflichts-Rechnungsführer Wölfel. Kräuter, Beschäftigung in ber Bibliothel. Kunft und Alterthum Band 2, Stüdt 2, erster Revisionsbogen. Ferneres Manuscript ajustirt, besonbers die dreh Könige. Ju J.J. R.R. D.H. der Großperzogin und Großfürftin; serner zu Mitz Dillon. Mittag zu dreh. Rach Tisch Manuscript der dreh Bedige. Staatsminister von Fritsch, bessen Könige. Gtaatsminister von Fritsch, bessen Reise nach Wien besprochen. Hograth Mehrer. Wächlers Bortefungen über die Geschichte. Wiebe zu Tische
- 29. Rebisson des ersten Budges Kunst und Alterthum
  2. Bandes 2. Stüd. Fortsetung des Manuscripts
  in verschiedenen Abtheilungen. Mittags nach
  Belvedere. In den Treibhäusern die Strelitzia
  humilis gesehen. Beh den Prinzessinen gespeist,
  um 3 Uhr zuricht. Die heitigen Könige in Manujeript. Bollandi Acta Sanetorum. Geh. Cammerrath Stichling. Hofrath Mehre. Wachlers Nationallitteratur. Mit den Kindern zu Noemb
  geblieden. Alte Geschichten aus den bösen Zeiten.
  30. Ivoehter Rebissonsbogen bon Jena. Abbrevbia-
- turen in den diplomatischen Schriften. Italianische Gedichte und Schriften. Bisten gefahren; bey Staatsrath von Schweiger angenommen. Mittag zu breben. Kupser einrangirt. Dohms

Dentroürbigleiten 4. und 5. Band. Hofrath Meyer, derfelbe las. Abends die Kinder aus Göh von Berlichingen. Erzählungen und Berhanblungen darüber. Früh: Regierungs-Secretär John aus Berlin.

31. Legende der heitigen dreh Könige. Abschrift des Briefs an herrn Director von Schreibers nach Wien durch herrn Dornector von Schreibers nach Wien durch herrn von Fritig gesendet, hofölidhauer Kaufmann, Abschied un nehmen. Staatsminister von Gersdorff. Cangler von Miller, we War Ottiliens Geburtstag. Geschenke und Gratulationen. Mittag zu dreh, Rach Tiche Kupfer einrangirt. Dohms Denktwürdigkeiten. Abends Hoftath Mehrer; die Lectüre fortgeseht. Blied derselbe zu Tiche. Kamen die Kinder von Hofe. 12

# Rovember.

- 1. Auszug der Legende der heiligen derh Könige mit Bemerkungen vollöracht. Ankunft der Weigelischen Gendung von Leipzig, ingleichen der Senfertischen von Dresben. herr ..... Pulfaus. Wittag zu dreb. Rach Tische Kupfer geordnet. König » Friedrichs II. Geschächte, Charatter und Wirtung von Dohm. Abends mit den Kindern, welche ihre Bertiner Abentauer wiederholten.
- Die heiligen brey Könige, Concept und Munbum vollbracht. Dohms Denkrourdigkeiten. Mittag 38 zu dreh. Rach Tische Kupfer einrangirt. hof-

rath Meher, besonders die Martin Schönschen Aupfer betrachtet. Professor Riemer. Altes Manucript von den heiligen dreh Königen und Ausaug besselben. Betrachtungen über die Abbreviaturen, Styl u. d. g.

3. Urtheilsworte franzöfischer Kritiker. Anderes vorgearbeitet; verschiedene Briefe und Expeditionen. Mittag zu breb. Sendung von Carl Ernft Schubarth, Beschäftigung mit derfelben. Abends Hofrath Meher. Sodann Oberbaudirector Coudrab; blieben beyde zu Tische. Die Kinder tamen später aus der Ahnentrau.

10

- 4. Briefe und Expeditionen: Carl Ernst Schubarth, Buchhandler Warth, Grimmaische Straße Kr. 681, Letpzig. Herrn Proclamator Weigel, mit einigen Handschiften sür bessen Schuler Kritifer. Major von Berlohren von Dresden. Ju J. R. H. des Frau Erbgrepton von Dresden. Ju derthische Sendung gelesen. Mittag zu dreben. Die morgentliche Letture fortgeseht. Famiglie eelebri d'Italia No. 1. Abends Hoftath Meher. Dieselben Gegenstände mit ihm verhandelt.
- Der Pflingtimontog, Schema beffelben. Mittags
   beh den Prinzeffinnen gefpeift. Nach Tische Kupfer einrangirt. Abends mit August zugebracht. Später Ottilie.
  - 6. Bfingftmontag fortgefett. Der 3, Revifionsbogen

von Kunft und Alterthum. Schubarths Mittheilungen. Mittags zu bred. Fortsetung des Morgentlichen. Syss & Haudebourt Palais Massimi a Rome. Rachmittag Staatsminister von Fritsch, um Absches zu nehmen. Abends Canzlax s von Miller.

- 7. Zu Serenissimo. Kam General von Müffling, Cammecasiesor. . . . . . . . bon Gotha, ein Stüd von dem Gera'iden Meteorstein vorzeigend. Mittag zu drep. Midgel Angelo jüngstes Gericht weinrangirt. Hofrath Meyer. Pfingstmontag. Zeitungen. Die Kinder tamen von Hof. Dritter Revisionsbogen von Kunft und Alterthum an Besselsböt.
- 8. Rebenstehende Expeditionen: Paquet mit 60 Thlr. 15 Sächs. an Cammerdiener Buttstäbt nach Gotha. An herrn von Shreibers (laut Concept) durch herrn von Könreibers (laut Concept) durch herrn von Könnerih. Sodann sottgefahren am Pfingstmontag. herrn v. Könnerih seine Kupfer vieber zugesendet. Mittag zu 20 dreh. An der Früharbeit fortgefahren.
- 9. Fortgeseht den Pfingstmontag. Brief an Geheimerath von Dohm. Steuerserretar haage. Baquet nach Commotau arrangirt p. Abends allein.
- Pfingstmontag p. Abends hofrath Meher. Preus s <u>Bildes Censur-Gbict in der Allgemeinen Zeitung.</u>
   <u>Mittag beh den Brinzeffinnen.</u> Das Paquet <u>nach Commotau.</u> Mit einem Band: meine

fammtlichen kleinen Gebichte, befigleichen bie Festgebichte.

- 11. Rebenftebende Expeditionen: 1) bie Oberauffichts = Rechnung bon 1818-1819 an Großbergogliche Cammer mittelft Communicat. 5 2) Baquet an Geh. Rath von Billemer, ben Dipan enthaltend. 3) Bierter Revifionsbogen nach Bena. - Major bon Berlohren und Graf Bofe. Um 11 Uhr ju 3. R. S. ber Frau Erbgroßherzogin. Mittag zu bren. Berr Dadeloff, 10 nach ber ruffifden Gefandticaft gu Frantfurt reifend, brachte einen Brief bon Sofrath Baniner und die versprochenen Amethoften. Abende mit Rrauter Abichluß bes Bfingftmontags. Abends Sofrath Meber und Brofeffor Riemer. Soul-15 angelegenheiten und litterarifche.
  - 12. Abidiuß und Correctur des Pfingtmontags und der drey Könige. Anderes vorbereitet und artangirt. Mittag ju drepen, Rach Tifce verfchiedene Expeditionen und Briefe fortgefeht, concipit u. f. w. Brief an Herrn Geheimerath und Staatsminifter von Dohm zu Puftleben bey Rordhaufen. (Inliegend Sereniffimi Schreiben.) Abends mit den Kindern.
- 20 13. Rebenstehends nach Jena burch Farber: An Weffelhöft Manuscript zu Kunft und Alterthum. An Fenner, Stud. Med. An Prof. Kofegarten. An Hofmechanicus Dr. Kör-

ner. — Jenaische Acten gehestet und foliirt. Einige Briefe concipirt, anderes vorbereitet und beh Seite gebracht. Mittags zu breh. Nach Lische Gräfin Julie von Eglofffein. Einiges recitirt und über bergleichen Dinge gesprochen. Dadeinspector Schüt, seine Sommer-Bortommenspieten erzählt. Abends Hofrath Weyer. Die Kinder tamen aus der Oper: Der Wettlampf von Olympia. Frau von Pogwisch, ebendaßer, zum Abendessen.

14. Communicat an die Cammer. Rachher mit John am Bibliotheföberichte. Um 11 Uhr Frau von Schiller und Hofrath Meher. Mittag zu zweb. Mein Sohn hatte den hofbienft. Gegen Abend Oberbaubirector Coudray; Geschichte der 18 Frauenpriesniper Leichengewölbe. Ram hofrath Meher. Palast Massimi und anderes angeseben.

15. Am Bibliothetsbericht fortgesahren. John munbirte die Rechnungsertracte. Juhr um 1 Uhr 20 nach Belvebere. Begegnete und sprach herrn von helldorf. Wittag zu ziveh. Rach Tisch Mazzuchelli Museum. Der Erdgrößerzog, Rachher Canzler von Müller. Später mit meinem Sohn Museum Mazzuchellianum durchgegangen. 25

16. Am Bibliothetsbericht fortgearbeitet. John schrieb bie Rechnungsauszüge. Exemplar des Dibans an die Frau Großherzogin. Sechster Revisionsbogen von Kunst und Alterthum. Mittag zu zivey. Gegen Abend Hofvath Meher. Recension der Jenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung beptrochen. Matve Abhandlung von Diamanten. Mit meinem Sohn: Museum Mazzuchellianum.

17. Beylagen zu bem Jenaijden Bibliothetsbericht.
Solches mit John fortgeleht. Ausgüge von einzelnen Sprüchen und Mertvoürdigkeiten. Mittag zu zwey. Nach Tijde am Jenaijden Bibliothetsberücht fortgelahren. Auslegung des Genaldes der Diana Ghiji nach Jul. Noman aus Bartich Peintre-Graveur u. a. m. Hofrath Meher. Die Kinder im Theater.

10

- 18. An Kunst und Alterthum Band 2 Heft 2 fortbictirt. Golbschmied Koch. Berichiedenes zusammengesucht und geordnet. Brief von Grafvon Einsstedt. Bet, der Erdgroßberzogin K. H. Mittag zu zweh. 7. Revisionsbogen von Kunstund Alterthum. Mit Kräuter briefliche und andere Expeditionen. Abends Hoftath Meyer. Alte Handickristen und Mazzuchelli.
- 19. Einiges zu Kunst und Alterthum. herr Geheime Staatsrath Schweiher, zeigte die in Frauenpriesnih gefundene Ketten und sonstige Alterthümer vor. Ju zweh gegessen. Nach Tische die Geschäfte sortgeseht. Abends Hosrath Meher und Oberbaudirector Coudrap. Letterer die Geschückte bes Brauhausbaues auserzählend.

Goethes Berte. III, Mbth. 7. 8b.

- 21. Bibliothets-Bericht, Behlagen. Zwey Schwebijde Reifende Alögerath
  fossie Reine Anderen in Abggerath
  fossie Baumstämme. Acten ajustirt. Malerische
  Gegenstände für Kunst und Alterthum. Wittag
  zu zweh. Geheimerath von Trühschler und Herr s
  von Gerstenbergt. Abends in der Oper: Die
  heimliche Heyrath. Später die Kinder, über
  Dresdner Geschicken, besonders die Bildergalerie.
   Schachtel mit dem Wachsbild an Geheimer
  rath von Willemer nach grantsurt am Mahn. 10
  Siedenter Redisionsbogen an Wesselhsst. Fra u
  von Knebel, wegen Gras Einsiedel. Färber
  Quittungen zurüct.
- 21. herfules am Scheibewege. Um 10 Uhr zu Serenissimo. Rach 11 Uhr zurfid. Waren die Prin- 15 zessinnen, ihre Umgebung, einige Gespielinnen, Frau von Schiller mit ihren Töchtern da. Zu brey gegessen. Nach Tilde: Bolognessiche Schule. Abends Hofrath Meher. Bericht über Fellenberg, Pestalozzi und anderes Verwandte.
- 22. Rach und nach Abschrift von Kunft und Alterthum 2. Stind. Jean Baptiste Contado, der seine Sachen borzeigte. Mittags zu dreh, Thesaurus Brandenburgieus. Kupferstiche. Galerie du palais royal. Früh Berzeichniß der von Sexenisssum 2002. Beschäftigung mit Abzeichnung und Auslegung der kleinen Broncen. An Herrn Geheime

Hofrath Eichhorn, ein Ezemplar bes Divan. Brief an Giefece burch hagen nach Dublin beförbert.

- 23. Behlagen jum Bibliotheksbericht als Hauptgeichaft. An Kunft und Allerthum nachgeholfen.
  Mittag zu zivoh. Mit Auguft nach Tijde Autographa gesondert. Hofrath Meyer Wintlerischer
  Catalog verglichen. Thesaurus Brandenburgieus,
  bie Kleinen Broncen-, Maxmor- und Thonbilder.
- so 24. Bibliothetsbericht. Beschwerben ber Weimarischen Geiklichkeit. Nath Aufpius empfing die Medaillen. Der Italianer Conrado nahm Abschieb. Mittag zu breben. Nach Tische Autographa eingeschaftet. Abends Facsimilia nach alten Acten. Hofrath Meyer. Nachher die Kinder. Fest und Ereignisse den Mandelsloß's Hochzeit.
  - 25. Abliothelsbericht. Rebenstehendes: Den 8. Bogen bon Kunft und Alterthum an Wesseldsiger, Gofrath Partheb in Berlin (vid. Concept). Montfaucon Diarium Italiam. John bollendete bie Abschrift des academischen Etats. 9. Revisionsbogen bon Kunft und Alterthum. Fortgeschte Betrachtung und Nachbildung alter Handschriften. Dielelben geordnet und geheftet. Mittag zu breh. Autographa einrangirt. Brief bon Herrn Major von Lud. Composition von August Mayer aus Dredben, ingleichen bon Hugust Mayer aus Dredben, ingleichen bon Herrn bon

Schut von Ziebingen. Abends Hofrath Meber, ingleichen Cangler von Müller.

- 26. Briefe concipirt. Bibliotheksbericht und Klunft und Alterthum gegen den Fluß gesührt. Alte Schriften aus verschiedenen Zeiten. Preußische Anordnungen wegen Oberausschäft über die Academieen. Mittag zu dreb. Acten gehestet und für den Noment abgeschlen. Manired mundett. Hostath Meyer. Rußsand und Deutschland von Wisselm von Echike.
- 27. Eignes und Angeeignetes mundirt. Am Bericht ajustirt. Der 9. Kebistonsbogen von Kunst und Alterthum nach Jena. Kam der Badeinspector, bließ zu Tische. Gespräch mit ihm über ländliche Berhältnisse. Catalogue d'Antiquités de 18 Léon Dusourny. Abends Hoftaft Meyer. Borstehnden Catalog bespröchen. Handlöristen und kleine Zeichnungen ajustirt.
- 28. Ginige briefliche Expeditionen. Brief an Prof.
  Rofegarten nach Jena. Student de Castro von aus Jena. Übergang zu den ofteologischen Studen. Ju Serenissuns. Mit Ottilien spazieren gesahren. Zu Tische Riemers. Blieb berfelbe bis gegen Abend. Kamen Hofrath Meher und Coudrah. Als sie fämmtlich weggegangen, tam 20 ber Canzler und blieb zu Tische.
- 29. Morphologie. Murfinna's Notiz von Cafpar Friedrich Wolfs Leben. Os intermaxillare. Müller

mit seinem Socrates. Mittag zu breh. Nach Tische Osteologica. Abends Hosrath Meyer. Späterhin Sophronizon 3. Hest: Loß contra Stolberg.

 30. Bölliger Abschluß bes Bibliothetsberichtes und bes 5. heftes von Kunft und Alterthum. Morphologie angegriffen. Collectanea jum Zwischentnochen. Um 1 Uhr spazieren gesahren nach Belvedere. Mittag zu breh. Die Morgenzbeit fortgeseht. Der Erbgroßcherzog. Anordnung wegen bes Steinbrucks von Serenissino.

### December.

 Rebenstehende Expeditionen. Un Färber: an herrn hofrath Gichstädt abzugeben, enthaltend Berordnung wegen bes Fruchtbeputats. Un

- Herrn Frommann 10. Rebissonsbogen, Manufeript zum 12. — Universtätsbericht an Serenissimum. Der junge Müller wegen des Seienbrucks. Galen: De ossibus. Hierauf bezügliche Manuscripte aus früherer Zeit. Präsibent von
- w Mog. Salb Zwey spazieren gesahren nach Belbebere; beig gang klarem himmel merthutbig schöne Erscheinung eines Nebels, ber sich auf einmal von Berta herein auf bem Boben wegtwägte, bas
- Thal der Lotte herunterwärts, das 3lmthal hinaufwärts füllte, immer beh hellem Sonnenschein, enblich aber sich in die Höhe zog und, von

einem Nordwind getrieben, endlich alles überdeckte. Mittag zu drey. Galenus fortgesett. Abends mit Ottilien. Später August.

- 2. John am Zwischenknochen bictirt. Um 11 Uhr jur Erhgroßetzagin, baselbit bis gegen 1 Uhr geblieben. Galen de ossibus. Mittag zu brehen. Kam Major von Lud auf seiner Durchreise von Nennhaufen nach Münster. Die ofteologischen Studien fortgefeht. Abends allein. Ilias von Majus. Früh waren die Schubstäder mit den worteologischen Schähen in die Stube geschaft worden.
- 3. Müller jun. mit Berechnungen. Fortsehung an ber ofteologischen Arbeit. Kam Dr. Weller von Jena. Mittag ju brey. Altere Papiere auf is Okeologie bezüglich. Abends Hofrath Meher. Späterhin mein Sohn. Blieben zu Tifch bebfammen. Nachricht von bem Todesfall bes Erbgroßherzogs von Medlenburg-Schwerin.
- 4. Comparative ofteologische Tabelle. Anderes das 20 hin Gehöriges. Der 11. Rebistonsbogen von und nach Jena. Mittag zu breh. Nach Tilche bie großen Porteseulles durchgesehen. Badeinspector Schült, Abends die Italianerin in Algier. Blieb mit Hofrath Meper zu Haus, wo wir Maji 20 Nias vornahmen. Späterhin die Kinder.
- 5. Ofteologica. Um 10 Uhr ju Gereniffimo. Um 11 Uhr besuchten uns die Pringeffinnen, blieben

bis halb Zwey. Mittags zu drey. Nach Tijche einige Portefeuilles durchgesehen und neu placitt. Abends Hofrath Meher und Oberbaudirector Coubray. Neuer Plan zur Aufbauung von Idestedt. Revolutionäre Jugendgeschickte.

6. Ofteologica; ben ganzen Morgen hieran gehalten. Portefeuille eines Italianers. Mittag zu brey. Spig Craniologie. Berfdiedene Portefeuilles rebibirt und in ben neuen Schrant gelegt. Abends Bucherfendung bon Sereniffimo: Don Juan bon Byron, benfelben bis in die Nacht gelegt.

10

- 7. Ofteologica bis gegen Mittag. Kupfer befehen. Mit Hofrath Meher darüber gehroden. Mit John einiges auf morgen präparirt. Gegen 1 Uhr fpagieren gefahren gegen Neutvollendorf, Mittag zu dreh. Nach Tijdhe: Fijdher Internazillartnoden. Hofrath Meher mit einigen Kupfern. Abends allein. Don Juan von Buron.
- 8. Citeologica. Baurath Steiner mit bem Theaterriß. Um 1 Uhr fpazieren gesaften. Mittag zu dreh. Betrachtung über Diron und St. hieronymus als Gegenich. Beend hofrath Meyer. Die Kinder tamen aus der Borstellung von Titus. Für mich Byrons Don Juan 2. Gesang. An Färber nach Jena, an denselben eingeschssellen Brief an Bran.

- Ofteologica. Um 11 Uhr zur Frau Großfürftin, bis 1 Uhr destolit berblieben. Mittags zu breb. Nach Tische Rupfer. Abends Hofrath Mehrer. Briefe von Diettrich, Gichhorn und bon Bree. Berschiebene Werfe über Theater.
- 10. Ofteologica. Expeditionen auf morgen vorbereitet. 3u Mittag beh hellem Sonnenschein fragieren gesahren nach Belvedere und Oberweimar. Dem Erdgroßserzog begegnet. Mittag zu breyen. Abends mit August das Tagebuchgebicht in w Stanzen. Hofrath Mehre. Blieb berfelbe zu Tische; twar Herr von Harftall beh den Kindern. Paralipomena durchgeschen.
- 11. Jis 8. Heft 1819. Diteologica. Mittag zu breh. Kam der Badeinspector. Blieb für mich, Para- 12 lipomena und ähnliches. Abends mit August aus der Ztaliänerin tommend. Er erzählte von feiner Reise in die sachsiche Schweiz. An Hofrath Boigt die Geologie von Piacenza. An Lenz, für den Berfasser Cortesi wein Diplom verlangend. An Rentamtmann Müller vogen Restitution eines älteren Postatetts.
- 12. Ofteologica. Der jüngere Müller brachte ba 3 Bild der Frau bon Gresborff. Mittags 31 3bu3). 20 Abends überlegung einer Anzeige der beiben neuen Hefte in die Allgemeine Zeitung. Hofrath Meher. Publica et Privata. Zeitungen. Die

- Rinder tamen von Sof. Boifferee's Brief über bas Manufcript ber beiligen bren Ronige.
- 13. Anzeige in die Allgemeine Zeitung. Ofteologica, befonders Munda fortgefest. Mittags zu zwey. Das Morgenbliche fortgefest. Abends Auftlätung wegen des Berfaffers der heiligen dreh Könige und des Prophets Eiffa. Einige Blättigen an Boisserie geschrieben. Nachts August.
- 14. Bericiebenes vorgearbeitet für Kunft und Alterthum und Morbplologie. Bennisch Acten an Sexenissimmen, Mittags zu zwei, Nach Tische Dobroell Reise durch Griechenland. Beschreibung bes Königerichs Repal. Abends auf eine Stunde Hopfrath Meyer. Nachher für mich jene Lectüre is fortaefekt.
  - Ofteologica. 12. Revifionsbogen langte an. Umichlag zu Kunft und Alterthum beforgt. Mittag zu ziveh. Schaulpieler Schröders Leben von Meyer. Abends Canzler von Müller und die Kinder aus dem Schaufpiele.
  - 16. Expedition nach Jena: Durch einen Boten an Farber Quittung für Schröter, Anfrage wegen Leng, 12. Revisionsbogen gurüdt und Manuscript gum Umichsag. Englische Bücher an Dr. Bran nach Jena. Brief an Boisfere bezüglich auf bie dreh Könige, ferner wegen der soffsten Knochen.

     Ofteologica zu redigiren und mundiren fortgeit. Indistructionsbogen von Kunft und

Alterthum. Bebeutung der Schädelknochen durchgedacht. Schlittensahrt der Kinder nach Reu-Wallendorf. Mittag zu zweh. Nach Tische die morgenblichen Studien sortgeseht. Abends Hofrath Mehre und Brosessor Riemer.

- 17. Ofteologica. 3tveh Druckbogen Manuscript in Abschrift revbirtt. Schröbers Leben. Leonhards Taschenbuch neuester Jahrgang. Mittag zu zweb. Fortsehung der Lectüre und Studien. Hermes Rr. IV. Blieb Abends allein.
- 18. Morgenbeschäftigung wie gestern. Poésies de Clotilde. Don Juan mundirt. Erdgroßberzog. Mittog ju zwehen. Gegen Abend Grof hentel. Canzlet von Müller mit hossmann von Erlangen. Hofrath Meyer. Schröbers Leben. Einiges aus 12 den Zeitschriften. Die Kinder im Nothfänden.
- Ju J. R. H. bem Großferzog, nachher zur Großherzogin. In Tifde zu brehen. Mineralien eingeordnet. Voyage de Bory de Saint-Vincent. 20 Abends beh Frau von Hetgenbort.
- 20. Briefliches. Fühlte mich nicht wohl.
- 22. Rebenstehende Expeditionen: Paquet an Legationsrath Valmer nach Gotha, den 17.—20. Band meiner Berte. Paquet an Frommann » nach Jena, enthaltend das Manuscript jum 2. Heft des 2. Bandes von Kunst und Alterthum und den revidirten Umschlag.

- 23. Brief an Grafen bon Reinhard concipirt.
- 24. Nebenstehendes mundirt und abgeschlossen. Brief und Paquet an Herrn Grafen bon Reinhard zu Frantfurt a. M., nehft meinem Diban. Firbusi's Helbenbuch des Iran. Italianische Schule vom 15. bis 17. Jahrbundert.
- 25. Erfter Beihnachtsfehertag. Des Cammerraths Geburtstag. Einige briefliche Expeditionen.
- 26. Bory de Saint-Vincent Voyage. An Frommann in Jena, Manuscript zum 10. und 11. Bogen der Morphologie. An Cotta in Stuttgarbt, Anzeigen der zu erfcheinenden hefte von Kunft und Altecthum und Morphologie für die Allgemeine Zeitung.
- 13 27. Jur Ofteologie bictirt. Andere Überlegung zu Abichluß des Heftes. Bory de Saint-Vincent Voyage à l'Isle de Bourbon. Abendd Sendung auß England. Porträt des General Hill. Segewifch, von Kiel, Lobichrift auf Blücher pp.
- 20 28. Briefe bictirt. Histoire numismatique de Napoléon.
  - 29. Ginige briefliche Expeditionen: Brief an Geb.
    Rath Willemer. Brief an Major von Anebel,
    Mosengeils Egmont und Tieds Shackpeare. Brief an Dr. Seebeck nach Berlin. Brief an Ober-Confistoria (rath Mosengeil nach Heibelberg.
    — Recension meines Divans in der Hallischen Litteratur-Keitung. Robember 1819.

- 30. Einige briefliche Expeditionen. Schröbers Leben bon Meher 2. Band. Einen großen Theil bes Tags mit meinem Sohn augebracht. Abends Oberbaubirector Coubrah und Hofrath Meher.
- 31. Briefe bictirt. Un herrn bon Lichtenftein s nach Audolftadt, feine Oper gurud. Abends Sofrath Meyer.

### 1820.

#### Januar.

- 1. Gratulanten.
- 2. Einige Expeditionen. Erlaß an Dr. Gulbenapfel, Rotification feiner Befolbungszulage. Bachsthum der Gleticher. Anatole gelesen.
- Abends Canzler von Müller und Hofrath Meher.

  3. Woltmanns Geschichte des Westphälischen Friedens gelesen. Kupfer von Stimmel ausgesucht.
- Abends Hofrath Meyer. Schinkels Bauentwürse u. a. Kupferwerke angesehen. 10 4. Stimmelsche Kupserstich-Rechnung. An Woltmanns Geschichte des Westphälischen Friedens

fortgelefen. Mittag ju bren. Die Stimmelichen

- Rupfer nochmals durchgefeben. Dunner Folioband mit Kupfern von und nach verschiedenen 18 Meistern. Abends Hofrath Meher. Spat die Kinder.
  - Rupfer ausgefucht. Bologneser Kloster. Botaniicher Auszug aus Bory de Saint-Vincent Voyage. Abends Oberbaubirector Coudrah, Theaterprojett.
- 20 Die altbeutschen Rupfer losgelöst burch John. Hofrath Meher.

- 6. Rupferrechnung vollendet. Einige Rupfer eingelegt; John brachte die losgefoften. Coudrah's Theater überbacht. Mittag zu deep. Die großen Bände alter Kupfer durchgefehen. Die Kinder nach Umpferstedt Schlittensahrt. Die Bahlvers wandtichaften zu lefen angesangen. Abends zu dreb.
- 7. Aufjag über das Bachsthum der Schweizer Gleticher mundirt. Boß contra Stolberg nochmals gelein. Wittag zu dreben. Nach Tische Baria. 10 Abends Canzler von Müller, welcher zu Tische blieb.
- 8. Briefe und Tagebücher von 92 bis 95. Neue Kupfer in die Bolognesische Schule einrangirt. Mittag zu zweb. Ottille suhr Schlitten. Kam 10 ber Badeinspector von Berta, blieb bis zur Comöbie. Hofrath Meyer, über die Anfrage von Stuttgardt. Zu Tich der Badeinspector. Nachser mit ihm publica & privata.
- 9. Einiges zu anno 1795. Dumouriez' Leben. Mittag 20 zu breh. Abends Oberbaudirector Coubrah mit revidirtem Theaterplan. Hofrath Meher alte Kupfere durchgefeben. Briefe von Boissere und Cotta. Rachrichten von einem Kunstblatte. Hofrath Jagemann farb 91/4 llhr. Paquet an 22 Fär ber durch die sahrende Post, enthaltend: Lenz, Briefe und sonst Wiertelfähriges; Wellers Tagebuch; Dietrichs Moofe von Tautenburg.

- 10. Roch einiges ju 1795. Richt weniger ju 96. Leben Dumouriez'; Feldzug von 1792 mit ber Karte verglichen. Professor Gilbenapsel fich bebankend. Mittag zu brey. Worgenbliche Studien und Betrachtungen sortgesetzt. Abends Hofrath Meher. Beredung wegen der Stuttgarbter Winfe. Später mit ben Kindern.
- Ginige briefliche Expeditionen. Jahr 1796 munbirt. Mittag zu drehen. Schmeller mit des Hoforath Jagemanns Borträt, im Tode genommen. Abends Canzler don Müller. Dumouriez' Leben beendigt. Die dreh Bolumina Acten der Schweizerreise. Abends später die Kinder.
- Rebenstehende Expeditionen und andere Concepte begüglich auf den Feldgug von 1792: Wolle an Brof. Güldenahfel mit dem lehten Tagebuch, An Färber mehrere Quittungen und 1 Thr. 16 Gr. baar. Dergleichen gelefen. Mittag zu dreb. Rach Tische Fortschung der morgenblichen Studien. Abends Oberbaudirector Coudrah und Hofrath Mehrer. Um 10 Uhr Jagemanns Beerbiaung neben Lucas Cranach.
  - Abschrift des Briefs an Boisserée. Feldaug bon 1792. Lauthards Feldaüge 1. Band zu gleichen Jwecken. Rach Tische Studium der Karte. Abends Hofrath Meher. Bunderliches Wert von F. A. Walter aus Berlin: Die wiederhergestellte Malertunk. Späterhin die Kinder.

- 14. Briefliche und bergleichen Expeditionen. Un Dr. Sulpig Boiffere'e wegen Dannecters Reife. Eintritt in Frantreich bictirt. Mittag gu breben. Große Karte von Frantreich. Ubends hofrath Meher und Prof. Riemer. Probebogen bes Beles bebereichen Catalogs.
- 15. Juop Bogen Morphologie von Jena. Befchäftigung mit demickben, so wie mit dem Manuscript zu dem Lehten. Mittag zu drehen. War die Hoffisttensahrt abgefagt worden. Fortageftete 10 Studien und Betrachtungen von früh. Abends Hofrath Meher, heidelberger Jahrbücher. Brief an Carl Ludwig Blum in Berlin. Brief an Friedrich August Walter ebendahin, Mitglied der Academie der Wissinschaften.
- 16. 14. und 15. Bogen der Morphologie nach Jena. Den 16. bearbeitet. Kam Sereniffimus. Burbe manches besprochen und borbereitet. Mittag zu zwei. August hatte den hofdienst. Rach Tilige frühere Studien sortgeseht. Abends alte Gemälbe wurd Kupfer von sehr bertschiedenem Werthe. Wends Hofmedius Rehbein, hofrath Meher. Die Kinder waren auf den Refourcenball gegangen.
- 17. Promemoria an Legation brath Bertuch wegen Drud bes Belvebereichen Catalogs. Sodann einiges 23 jum lesten Bogen ber Morphologie. Dieselben Betrachtungen sortgefest, um dies Woche das Seft ju schließen. Bory de Saint-Vincent botanischer

Auszug vollendet. Recapitulation einiger Stellen bestieben. Mittag allein. Die Kinder waren zur großen Schlittensahrt nach Belvedere. Nach Tijde Benetianisches Porteseiulle. Dazu hofrath Meher. Die Kinder Abends aus Corregaio.

- 18. Morphologifches Heit abgeichloffen. Berichiebene Briefe und Expeditionen vorbereitet. Lieber wegen ber Zeichnung zum Steinbruck. Obiges fortgefetkt. Mittag zu zweb, Abends für mich. Einige Bücher bes Divans recavitulirt.
- 19. Fernere Berichtigung des lehten Bogens und Umichlags. Acbenstehende Briefe: An Prof. Koseg arten, Amerkennung der Gevatterschöft. An
  Dr. Weller, wegen derselben Angelegenheit.
  Behdes durch die Bothin. An Auctionator
  Weigel nach Leitzig, wegen der Dresdner BischoffSchneiderichen Auction, durch die Post. An Sichstädt nach Jena (laut Concept). Phänomen
  aus Bory de St. Vincent Voyage. Mittag au
  zweb. Ertlärung Bertuchs wegen des Belbedereichen Catalogs. Expeditionen deßlas inn Concepte. Später Canzlar don Müller, welcher zum
  Abenbessen blieb.

15

20. Belvebereiche Catalogs-Acten an Sereniffimum, ingleichen den botanischen Auszug nach Bory de St. Vincent. Briefe geschrieben und manches ajustitt. Britag zu ziveh. Auf Sereniffimi Befell Contract wegen Drud des Belveberschen Gertiefe Mertiefe Met. III. 2014. 7. 20.

Catalogs abgeschloffen. Geheime Cammerrath Stickling. Hofrath Meher. — Den 16. Bogen zur Morphologie mit dem Manuscript des Umschlags.

21. Am Tagebuche des Feldjugs gearbeitet. Mit dem s jungen Müller den Steindruck jum 6. Februar verabredet. Um 1 Uhr spazieren gefahren über Belvedere. Mittags mit Ottisien. Die Plane von Luzenburg und Berdun. Abends auf den Feldzug Bezügliches.

22. Wie gestern früh. Bosselt brachte bie Zeichnung von ber tinstigen Sonnensinsterniß. Um 1 Uhr spazieren gesahren. Mittags für mich. Rath Bulpins Geburtstag. Rach Tische bermals spazieren gesahren. Abends die Studien sortgeseht. 1s Dr. Weller und Hofrath Meher.

23. Rebenstehende Expeditionen: Paquet mit den Supplementbänden meiner Werte an Frau bon Brentano nach Frankfurt. Brief an Weigel nach Leinzig. Brief an Faber mit autorissseiten Sandvoertszetteln und einem Brief an Lenz. An Geh. Cammerrath Stickling mit dem Quartal-Extracte. An Legationsrath Bereituch mit dem vollzogenen Contracte vogen dem Belvedereschen Cataloge. An Canzler von SKiller mit der Commission auf Rürnberg. Brief an Grafen Edling. Müller jun, mit einer Zeichnung sir Frau von Gersborff. Dia-

rium des Feldzugs zu dietiren fortgefahren. Um 1 Uhr ipagieren gefahren gegen Umpferstedt. Mittags zu dreh. Enabigstes Reserrier wegen veränderter Form der Reserrier. Abends Coudrah, brachte das Taschenbuch von Fürth. Hofrath Meher. Besprochen die Toilette für die Pringessin, Kupfer von Claude und Everdingen. Blieben behde zu Tische.

- Mit John Geichichte des Feldzugs. Gegen Mittog spogieren gesahren gegen Reu-Wallendorf, Mittag zu dreben. War Amarillis regina böllig aufgeblüht. Brief von Cichstädt. Abends Prof. Riemer und Hoftrath Weber.
- 25. An Bertuch wegen des lateinischen Titels zum Belvedereschen Catalog. Mit John Diarium des Kriegs von 1792 und 1793. Um 1 Uhr spagiren gesahren. Die Lecture auf jene Kriegszeiten bezüglich fortgeseht. Mittag zu dreben. Kupfer einrangirt und rubriciet. Wendes allein. Fürther auf jene den Gelich fürther. Gustab Molph und Wallenstein beh Rürnberg. Spätechin die Kinder.
  - 26. Hortfesung der Campagne; war der Erbgroßherzog gegenwärtig. Rach Reu-Wallendorf zugesahren. Kohebue's Leben gelesen. Mittag zu der breben. Morgenbliche Lectüre fortgesest. Kamen die Catalogen von Rürnberg an. Abends Hofrath Meher. Mein Sohn aus der , Unterhaltung deßhalb.

- 27. Fortiehung der Campagne. Im 1 Uhr spazieren gesahren. Die Briefe der Ausgewanderten gelesen. Mittag zu dret. Die Rürnberger Müngcatalogen besehn und besprochen. Gegen Abend Prof. Riemer. Mit demjelben über die Schul- angelegenheiten, nicht weniger über anderes Litterarisches. Bon der Post: Idaer über Misbilbung der Pflanzen und Wätttembergisches Zaschenbuch.
- 28. Expedition wegen der Mürnberger Münz-Sammlung. Feldzug von 1792, Anfang October. Um 'o 1 Uhr įpagieren gefahren. Mittag zu brehen. Guftine Mémoires von 1794 gelesen. Abends Hofrath Meher und Oberbaudirector Condray. Späterhin für mich, jene kectüre geendigt. — Brief an Hofrath Boigt, Jena (laut Concept). Brief an den Königlichen Bücher-Auctionator J. L. S. Lechner nach Mürnberg.
- 29. John an der Compagne von 1792 dictirt. Sendung von Mahland: Der Graf Carmagnola, Trauerspiel; jolches gelesen und überdach. Son- w stige Lectüre bezüglich auf den Feldzug. Mittag zu dreben. Lectüre sortgeseht. Abends Hofrath Meyer.
- 30. Geburtstag der Großherzogin; Billet an diefelbe. An der Campagne fortbictitt. Prof. 20 Kenner. Spazieren gefahren. Kam Prof. Kenner zu Tische. Nach Tische Girtanner's Französliche Kebolution. Abends Hofrath Weber. Mit bem-

felben die Rürnbergischen Medaillen=Catalogen durchgegangen.

31. Diarium der Campagne dictirt. Um I Uhr spajeren gesahren. Mittag zu breb. Brief bon Roehden und Nees von Gjenbed. Hoftath Meyer, Revolutionsgeschichte. Abends die Albaneserin von Müllner. Mit den Kindern darüber gesprochen.

## Rebruar.

Am Kriegstagebuch von 92. Probe, britte, bes
Gebichts jum 3. Februar. Brief von Bergrath
Gramer. Girtanner gelesen. Mittag spazieren
gefahren. Ju breh gespeist. Im Lagebuch vorgelesen. Girtanner sortgefest. Abends Ganzler
von Müller. Nachts allein. Die Kinder hatten
prenkfilde Offiziere zur Theeackellschaft.

10

- 15 2. Am Kriegstagebuch bictirt. Dr. Weller. Übergab bemfelben die Academica; bessen Bortschäse wegen Quersehung der Bücherbreter in dem großen Bibliothetesjaal zu Jena. Voyages du Mirza Aboul Taleb Khan, Paris 1819. Um 1 Uhr spazieren gesahren. Der Badeinspector zu Tische. Madame Betsmanns-Hollweg von Frantsurt am Mahn. Wurden die Gebichte, im Setindbuch, der Prinzeß Caroline abgeliesett. Hofrath Meder, dagu Prof. Riemer. Letterer blieb zu Tische.
  - herrn Rath und Dr. Schloffer nach Frankfurt am Mahn, wegen Erwartung der Paften

- bon Floreng. herrn Ludwig Tied nach Dresben, Dant für fhatespearifche Mittheilungen.
- 3. Berschiedene Briefe. Einiges am Tagebuch von 92. Der Prinzeß Marie ein lithographisches Blatt zum Geburtstage. Um 1 Uhr spazieren gefahren smit Professor Bennstebt in Belvebere; die Borrede ess Pflanzen-Satalogs besprochen. Mittag zu dreh. Nach Tische am Tagebuch corrigirt bis Abends. Kam hofrath Mehre, verhandelten wir das nächste Hele bet von Kunst und Allerthum. 10 Blieb derielbe ben Tische.
- 4. Berschiebene Expeditionen. Brief an herrn Bräfibent Rees von Efenbed. Frau von hopfgarten in Auftrag ber Prinzessin Marie. Um 1 Uhr ipagieren gesahren. Mittag zu brehen. 18 Nach Tische Aupfer gesonbert. Abends hofrath Mehre, Coubrah und Respein. Plieben zu Tische.
- 5. Berschiebene Expeditionen. Kamen die Exemplare Kunst und Alterthum 2. Bandes 2. heft von Jena. Weniges zum Tagebuch der Campagne. Wirtauner gelesen. herr Nath von Otto, der mir, im Namen der Erbgroßherzogin hoheit, chinesische und vrientalische Merkwärdigkeiten vorzeigte. Spazieren gesahren. Mittag zu drey. Nach Tische Kupfer gesondert. Abends hofrath Wkeyer, über neue Necensionen von Kunstwerfen.
- 6. Fortgefestes Tagebuch der Belagerung von Mahnz. Der junge Müller wegen Quittungen, Papier zu

färben u. f. Spazieren gefahren. Mittag zu brey. Rach Tifche Kupfer fortirt. Geh, Nath von Einsiedel. Girtanner fortgelesen. Hofrath Meber; Zeitungen, Nachrichten aus Spanien. über bas Borzumehmende beh der Zeichenschule zu Ostern. — Das Schema der Borrede zum Belbe-

- Oftern. Das Schema der Vorrede gum Veldeberischen Catalog an Legationsrath Bertuch und Herrn Prof. Dennstedt nach mygdala. Die Trüffeln an Nees von Cjenbeck.
- 30 7. Zum Tagebuch: Reise durch Duisburg. Berfciedene Expeditionen für übermorgen. Belvederisches Schema von Bertuch zurüd. Spazieren
  gesahren. Die Zusähe überdacht. Mittag zu
  drepen. Rach Tische vorgelesen. Abends hofrath
  Weber, Coudrah und Niemer. Coudrah zeigte die
  Risse zur Auserbauung des abgebrannten Dorfes
  Ubestedt bor. Lehteret blieb zu Tische und erklärte seine Tabelle der uranfänglichen Bildung
  ariechischen Worte.
- 20 8. Schema zum Tagebuch: Aufenthalt in Münster. An Serenissimum die botantichen Catalogen. Um 1 Uhr spazieren gefahren. Spix nochmals durchgeschen. Wittag zu dreh. Ruhfer einrangirt. Recension von Boh gegen Stolberg in der Zenaischen Allgemeinen Litteratur-Zeitung.
- Senaigen Migemeinen Litteratur-Zeitung. Cangler von Müller. Girtanners Revolution. Abends Hofrath Meher und der Hofmedicus Reh-bein.

- 9. Aufenthalt in Münster schematisirt. Mebensteigende Expeditionen: Brief an Lechner nach Rürnberg, die Anschaffung des Münzkabinets adzusgen, ingleichen Rücksendung der Catalogen durch die sahrende Bost. An Färber, italiänische Geologie für Leng, Manuscript sür Frommann Luittungen autorifirt. An Stimmel 17 Ahr. 12 Gr. sür Kupfer. Um 1 Uhr spazieren gesahren. Mittag zu dreb. Nach Tische Girtanner. Anderes auf jene Jahre Bezügliches. Mein wosch aus dem Schaufpiel kommend. Schwerdsgeburth.
- 10. Weniges am Tagebuche von 1792. Einiges vorbereitet und geordnet. Graf Reutern von Petersburg tommend, einige Basreliefs von Graf is Tofftoi mitbringend. Im 11 Uhr die Frau
  Großfürftin und Erbgroßherzogin. Um 1 Uhr
  nach Belvedere. Unterhaltung mit Dennstebt.
  Mittag zu zweh. August voar nach Buttstebt
  geritten. Catalogus von Weigel, Betrachtung
  desselben. Abends Hofrath Meder; besprachen wir
  das Schema des zwehten Komischen Ausenthaltis;
  er nahm die Tadellen mit. Blied zu Wend.
  August erzählte von seinem Perebhandel.
- Geschichte ber Botanit zu Weimar, Schema. Im s
  1 Uhr spazieren gefahren. Staatsminister bon
  Gersdorff begegnet und in den Wagen gesaden.
  Wittag zu dreh. Rach Tisse einige Kupfer eine

rangirt. Die Schäbellehre durchgebacht. Briefe bon Buenos Uhres und Chili. Abends Hofrath Meber. Krieg der Benbee gelefen.

- 12. Rebenstehende Expeditionen: Herrn von Anebel
  das Geburtstagsgedicht der Prinzes Caroline.
  An Frau von Anebel das Authengeld. Dr.
  Weller, Anmahnung. Schema zur Belagerung von Mahnz. Aubser von der Bibliothel
  dazu. Um I Uhr spazieren gesahren. Mittag zu
  dreh. Rach Tische ein großes Portesenille durchgesehen. Abends mit Ottisten. Urania u. s. w.
  Kam Mugust auß der Comödie. Später Girtanner 3. Band.
- 13. Einiges zur Belagerung von Mahn. An den großen Portfeuilles geordnet. Brandische Zeichnungen nach Oesers Thurmbildern. Baurath Steiner wegen solchen. Prof. Menner zu Tische. Rachher Plane von Mahnz, Tagebuch der Belagerung. Abends Hofrach Meher. Obige Leetur fortgeselt. Paquet an Prof. Zelter nach Berlin. Paquet an den Präsibenten Rees von Seinbed nach Bonn. (NB. In behden des 2. Bandes 2. Stüd von Kunst und Alterthum.)
- 25 14. Tagebuch vom Junh und July 1793, die Mainzer Belagerung betreffend, schematisitzt. Um 11 Uhr ber Geroßberzog. Um 1 Uhr spazieren geschren gegen Berta. Wittag zu brep. Mit kräuter

- großes Portefeuille catalogirt. Abends Wagners Tagebuch. Hofrath Meher. Nachts August.
- 15. Einige briefliche Expeditionen. Die Catalogirung der Portefruilles fortgefest. Oeuvres de
  Mden Roland gelesen. Kam das Frauenbild b
  von Frantsurt an. Spazieren gesahren. Mittag
  zu dreh, Rach Tisch fortgeseste Lectüre. Sosrath Meher, Oberbaubirector Coudrah; Chaussee
  bau und Casse besprochen.
- 16. Einiges zu der Campagne nachgetragen. Leben 10 und Schriften der Madame Roland. Silberne Schale, Pathengeschent Friedrichs I. an Otto, nachher den IV. War der Erbgroßhetzogin Geburtstag. Beschäftigte mich den Tag über mit obigem. August beh Sof. Mittag zu zweh. 18 Schmeller brachte eine Zeichnung zu einem Kirchenbilde. Abende Hortschung an Renz. Sonnensinsterniß an Notifelt.
- 17. Tagebuch von 1792 revidirt. Nachforschungen » über Friedrich I., Heinrich den Löwen und Otto IV.

  1m 11 Uhr die Großfürstin und Erdegroßerzog. Böttigers Geschichte Heinrichs des Löwen. Werte der Madame Roland. Mittags zu dreben. Worsper ein wenig spazieren gesahren. Badeinspector » Schüt von Berta und Familie. Abends Hofrarth Meyer über Theaterdecorationen. Esclavage de Dumont.

- 18. Tagebuch der Belagerung den Mapng, 23. bis 25. July. Spagieren gesafren. Mittag zu dert. Studien zum Hauptgeschäft. Unterstaltung mit meinem Sohne. Hofmedicus Achbein. Cangler von Müller. Lepterer erzählte den Inhalt don Lord Byrons Mageppa. Brachte Friedrich Geopold Graf zu Stollberg lurze Abfertigung der langen Schmädischrift des Sofraths Boh gegen ihn.
- 19. Erste Tage in dem eroberten Mahnz dictirt. Mittag spajeren gesahren. Zu Tilde Seschichten
  vom gestrigen Ball. Gesangenschaft der Madame
  Kosand. Herr von Gagern und Cangler von
  Müller. Dr. Weller, wegen der Repositorien-Beränderung im untern Saal Riß und Ausschaft
  bringend. Hofrath Meher. Recension des Diaphanorama oder Königs Transparente. Rachts
  mit den Kindern.
  - 20. Mehrere briefliche Expeditionen. Großes Portefeuille mit Kupfern an Magifter Stimmel nach Leipzig. Einiges an ber Belagerung bon Wahns birtitt. Staatsrath Schweiher. Bocher Müller wegen gefärbtem Papier. Spazieren gefahren nach Belvebere. Mittag Riemers und Rehbein. Stolbergs Abfertigung Boffens. Abend Hoffrath Mehre. Zeitung: Duc de Berry ermotbet. Später Auauft von Sof.
  - 21. Schema des Duffelborfer Aufenthalts. Müller jun.; übergab ihm die Stizze von van Dyd. Spazieren

gefahren. Mittag zu brehen. Müller jun. fam bie Schale burchzuzeichnen. Studierte ich Historica, altere und neuere. Abends Hofrach Weher. Geschichte heinrich des Löwen. Speitk allein. Die Kinder waren beh Obercammerherrn von s Wolffsteel. — Billet an Banquier Ulmann allhier. Brief an Nath Schloffer mach Frankfurt in eben dieser Angelegenheit. Erlaß an Güldenapfel, wegen Absendung eines arabischen Manuscripts nach Gotha.

- 22. Fortiehung am Tagebuch. Schluß von 1793. Mittag spazieren gefahren. Gespielt zu brehen. Rach Tisse einiges in Ordnung gebracht. Seinrrich der Löwe von Böttiger. August, verschiebene Publica und Privata. Hofmedicus Reh- 12 bein, Canzler von Müller. Beyde blieben zu Titse.
- 23. Berichiebene Concepte. Borbereitungen von Geichötten und freundichoftlichen Mitthellungen. Spazieren gefahren. Webetinds Bauftüde. Mittag zu dreh. Nach Tische die Bormittagsarbeit fortgefest. Abends Hofrath Meber. Revue encyclopédique. Später die Kinder.
- 24. Die silberne Schale Friedrichs I. beschrieben. Anderes borbereitet und ajustirt für die nächsten » Expeditionen. Um 11 Uhr der junge hof. Um 1 Uhr einiges Geschäft begüglich auf diesen Beschuch. Mittag zu dreh. Webekinds Baustüde.

- Abends Coudrah und Meher. Zusammen gelesen Schillers Leben in ber Revue encyclopedique.
- 25. Das verkleinerte Bastelief in Metall von Leonardo da Binci's Abendmahl, ingleichen die Mayländer Medaille auf Serenissimum beschrieben. herr Frommann, Staatsrath von Strube. Spazieren gesahren. Ju Tisch zu deren, Gräfin Julie Eglofstein. Thee und Nachtessen: Frau von Pogvisch, die behden Eräfinnen Eglossstein, Geheime Staatsrath Schweizer, Canzler von Müller, die
- herren Coudrah, Frommann und Meher.

  26. Berfdiedene Berordnungen und jonstige Geschäftsjachen. Mittag die transparenten Schweigerlandichselten. Mit August zu Tische. Sodann

  10 allein. Mémoires pour servir à l'histoire de la
  Maison de Conde, welche herr Bran des Morgens gebracht hotte. Abends mit August. Zeitig
- 27. Mehrere Expeditionen für Jena mundit. Senbung an Boilferée. Maler Hanfille, Herr Genaft, bas Trauerfpiel Thafifilo bringend. Legationsrath Bertuch wegen bem Titel und der Borrede bes Belweberischen Catalogs. Ilm 1 Uhr spazieren gesahren nach Neu-Ballendorf. Mittag zu breb, über das Trauertpiel Thafifilo. Rach Tiide bas

au Bette.

- morphologische Heit durchgelesen. Abends Hofrath Meher. Zeitungen und Sonstiges.
  - 28. Aufenthalt gu Bempelfort und Duffelborf. In-

gleichen Durchreife von Duisburg. Schmeller, eine Steinplatte vorziegend und wegen der Ocferschen Gemälde sprechend. Um 1 Uhr spazieren gefahren. Mittag zu dere. Nach Tische das Manuscript des Feldzugs von 1792 durchgegangen. Abends schichtet des heitigen Audvigs. Horath Weyer. Einiges die Zeichenschule betreffend, auch das Schema über den Aufenthalt von Kom besprochen. Wegen Indisposition zeitig zu Bette. — Divan und Kunft und Alterthum 2. Bandes 2. heft an 10 Dr. Bois series des Kunft und Klterthum 2. ingleichen Avisbrief.

29. Am Tagebuch dictirt, Aufenthalt zu Trier. Leben Ludwigs des Heiligen. Spazieren gefahren. Mittag zu drep. Nach Tijde dos morgendliche Stubium fo wie die Nevision des Tagebuchs fortgeseht. Abends Hofrath Meyer. Oberbaudirector Coudray bis 8 Uhr. — An den Orgelbauer Georg Höhn in Frauenaurach beh Erlangen.

## Märg.

Rebenstehendes nach Jena: An Gülbenapfel 20
Berordnungen, 1) wegen des Manusferipts nach
Gotha, 2) wegen der Renitenz der Buchhändler,
3) wegen Beränderung der Repositorien im untern
Saal; ingleichen des Tifchers Anfolag. Doctor
Weller, Austräge und seine Papiere zurück. — 28
Tagebuch des Düffeldorfer Ausenthalts. Spa-

zieren gefahren. Mittag zu drehen. Rachmittag Revission des Tagebuchs. Louis le Saint par Joinville. Abends Hofrath Meher. Später mein Sohn aus dem Schauspiel.

- 2. Biographijche Nachrichten von Bartholomäus van ber Helft aus Fuehli copirt. Tagebuch: Münfter dictirt. Um I Uhr spagieren gefahren. Mittag zu drep. Einige Kupfer beforgt. Früh Melbung von Hofrath Boigt in Jena wegen angelommener Glasgloden. Nevidirt am Tagebuch der Campagne. Abends Hofrath Meher. Nachher Rehbein. Mit den Kindern zu Tiche. Ohgenannte beihde Herrn blieben. Brief von Rees von Espahen.
- 13 3. Tagebuch der Campagne von 1792. Aufenthalt in Münster. Bejuch von Geh. Hofrath Husche. Spazieren gefahren nach Belvedere. Bejuchte mich vorher Legationsrath Bertuch wegen des Catalogs. Mittag zu drepen. Rach Tijde Caborde Reise nach Spanien 1. Theil. Brief an Herrn Wajor von Luck nach Münster. Weinds für mich. — Paquet an Herrn Major von Luck nach Münster, Kunst und Alterthum Band 2 Heft 2. Durch Gerrn von Eglossfikein abgesendet.
- 30 4. Mehrere Briefe und Expeditionen, beren Abgang nächstens zu notiren ift. Brief von Herrn von Schreibers mit botanischen Rotizen. Selbige an Sereniffimum. Spazieren gefahren. Kam Dr.

Weller, Blieb ju Tijche. Betrachtung des Gulbenapfelichen Briefs wegen der Renitenz der Buchhändler. Gegen Abend Hofrath Meher, sodann der Canzler. Die Kinder und Dr. Weller aus dem Schaufpiel. Zusammen gespeist. Berichiedene s Mehnungen über die neuesten französischen Angelegenseiten. Berliner Nachrichten von den Auslagen mehrerer Mitichulbigen.

- 5. Expedition nach Jena : 1) Erlaß an Brof. p. Gulbenapfel in ber Sache renitirender Drud- 10 herrn. 2) Blantet jur Bollmacht für ben Umt 3= abvocat Schlotter. 3) Quittungen an Farber. (Durch Beller.) An Bolffel Erlag megen Boffelt. Brief an Dr. Gulbig Boifferee nach Stuttgarbt. Baquet an Berrn Major 15 bon Lud nach Munfter, nebft bem 2. Seft bes 2, Bandes von Runft und Alterthum. - Brachtausgabe ber Lufigben bon Jeng. Dr. Weller nabm Abicbieb. Gegen 11 Uhr Sereniffimus, megen ber zu erwartenben Wiener Sendung und eines 20 neuen Auftrags nach Wien. Dittag ju gwen. Auguft batte ben Sofbienft. Rach Tifche Wilbunger Baffer getrunten. Abende Sofrath Deber. Ottilie tam bon Sof mit Radricht englischer Begebenheiten.
- 6. Allerleh briefliche Expeditionen: Erlaß an Hofrath Meher, Unordnung wegen täglicher Schüler. Brief an Hüttner, darin eingeschloffen Brief

an Röhben, burch Beforgung Hogens. — Ingleichen Aussertigungen die oberaufsichtlichen Gefchäfte betressend. Rolle von Rees von Genbeck, seines Bruders Disputationen und sonstiges Botanisches enthaltend. An bem Tagebuch der Campagne von 92 corrigirt. Mittag zu zweb. Gegen Abend Hoften Muser. Berfchieden Ausarbeitungen zu Kunft und Alterthum. Stizzen von Lieber auszuführen. August aus der Comöbie. Rachtessen zu bieren.

7. Un bem Tagebuche bes Feldzugs bictirt und corrigirt. Meistens ben ganzen Tag damit beschäftigt. Eigne Zeichnungen an Hofrath Mehrer sür Liebern. Mittag zu zweb. Die morgendliche Arbeit fortgeseht. Abends Hofrath Mehre. Annuaire de l'école française de Peinture. Nachber allein. Dictionnaire de l'ancienne Regime.

10

15

8. Rebenstehende Expeditionen abgeschlossen und abgeinde: An Dr. Weller, 1. zwei Bücker an bie academische Visitothek, 2. meteorologische Tab. stür Phistet, 3. Erlaß wegen der Setentwarte. An Färber, 1. Conde's Leben für Bran, 2. Brief an Lenz wegen Diplomen, 3. Berordnung an Hofrath Wolgt wegen Baumanns Gladbestellung. — An dem Tagebuch corrigitt und redigit. Berliner Brief von Mehren gebracht. Berliner burch Rehbein. Antunft der ausgeschnittenen Tickplatte von Abelen. Mittags zu zwei, Rachenten Unsch. 1882. 1892.

her Histoire de Jeanne d'Arc par le Brun de Charmettes. Damit fortgefahren bis Rachts. Abends Hofrath Meher. Späterhin die Kinder aus Viccosomini.

- 9. Leben ber Pucelle d'Orleans. Erwartung ber s jungen Hertschaften und Borbereitung behölb. Sie kamen von 10-11. Betrachtung verichiebener zu bem Tagebuch gehöriger Gegenstände. Mittag zu zweh. August war beh der Schlittenfahrt und sodann beh hof gewesen. Gegen Abend w Hoftath Meber. sodann Oberbaudirector Coudrah. Blieben zu Tische. Geschichten von Julda von der Zeit des Fürsten Primas dis zur Umwölzung. — Brief an Oberbergrath Eramer aus Dillenburg.
- 10. Die gestern Abenb angekommen Wiener Sendung näher betrachtet und Serenissimo einen Theit zugesendet. Berfchiedene Munda. Frau von Wolzogen und hofrathin Schiller. Mittags allein. Expedition der österreichischen Natursoricher nach w Brasilien. Früh Nath Bulpius, über die hofmannichen Rechnungen gesprochen. Abends allein. Primissers Ambraster Sammlung.
- 11. Mémoires pour servir à l'histoire de Condé, T. I. ... Die Exemplare des 2. naturbiftorifden Heftes 20 famen von Jena. Nebenstehende Absendungen: Erlaße an Ludwig Schrön Stud. Math., Dr. Weller, Prof. Dr. Possett, Groß-

herzogliches Justig-Amt, Rechnungsführer Wölffel. — Anderes concipit und vorbereitet. Director Lenz Catalog mit Preisen an Bulpius. Dr. Berneburg Nachrichten von einem tranzöfischen Werte bringend, sich einige optische Inframente erbittend. Mittag allein. Rach Tifce das Kind. Conde's Leben fortgelesen. Abends doftalt Meser. Zeitig au Bette.

- 12. Berichiebenes auf Geschäfte sich beziebend. Etliches vorbereitet und in's Concept gebracht. Der Erbgroßberzog. Mittag zu zweb, Rach Tische Mineralogica. Abends Hofrath Meyer. Am Morgen Klemm beh der Beterinärschule zu Jena. — Brief an Nees von Csenbeck und ein Schächtlichen mit Alteriamen.
- Promemoria wegen ber Lengischen Bibliothet.
   Sonstige Geschäfte. Spazieren gesahren. Mittag zu berehen. Durch Lieber ausgestührte Stizzen.
   Einige Expeditionen nach Jena. Holitterarischen Beufers Aufstehagebuch. Über die flitterarischen Kunftbeulagen des Worgenflattes.
  - 14. Fortgesehte Jenaische Stpebitionen. Am Tagebuch sortgeschrieben. Die Maccaber, Trauerspiel von Werner. Mittag zu breben. Rach Lische mit August im Garten, welcher abzu-
- Tifde mit August im Garten, welcher abgutrodnen anfing. Abends Oberbaubirector Coubrah. Später August. Riebeders waren beh ben Kinbern.

- 15. herr Geheimer Ctatsrath Schweißer. Einiges am Tagebuch der Campagne. Briefe nach Wien. Mittag zu drey. Nach Tifche im Garten. Abends Prof. Niemer, Coudrah und Mundharmonita-Virtuos Koch. Früh hatte Schweller ein Vild zebracht. Nachmittag Schweiderbeiburths Aupferfticke. Communicat an das Ober-Confiftorium, wegen Reftauration der Kirchenführer. Erlaß an Gülden apfeln nach Jena, mit vier Quittungen. Erlaß an Dr. Weller dahin. Erlaß an Brof. Kenner dahin. Erlaß an Brof. Kenner dahin. Erlaß an Brof. Kenner dahin. Erlaß an Brof. Kilden apfel, wegen Beradreichung von Schreibmaterialien an Dr. Weller.
- 16. Brief an Herrn von Schreibers. Kam Dorows Wertigen über die assprijde Keilschrift an. Um 11 Uhr die jungen Herrschaften. Blieben bis halb 1 Uhr. Brief an die Gräfin O'Donell: Kupfer und Steindrucke eingepackt. Mittag zu brehen. Um Tagebuch der Campagne revidirt. Ubends dosjrath Reher. Berliner Theater-Deco- 20 rationen und Costime. Nachs zu bieren.
- 17. Beendigung und Abgabe nebenftehender Expeditionen: Rolle an Grafin O'Donell, Wien. Baquet an Herrn bon Schreibers, Wien, das morphologische 2. Seft. Bon Berlin die » Theater-Costüme und Decorationen, mit einem Briefe bom Grasen Brühl. Prof. Riemer. Spajieren gefahren. Mittag zu brepen. Betrach-

tung der Berliner Theatralien. Revidirt am Tagebuch der Campagne. Abends Hofrath Meher. Gelehtte Zeitungen vorgenommen. Rachts zu dreh gespeist. Kamen die Disseragen der verschiedenen Theater-Decorationen und Costüme zur Sprache.

 Umgeschrieben am Tagebuch ber Campagne, ben 5. und 6. October. Spazieren gesahren. Mittag zu breb. Sendung bon Schweigger und Gubib.

Lectüre und Wetrachtungen dehhalb. Briefe concipirt. Schweigger Journal Band 26, Heft 2. Chladmi über Feuermeteore. Abends Canzler von Müller und die Kinder; August kam aus der Comödie.

15 19. Briefe und andere dergleichen Expeditionen: Brief an Bergrath Lenz nach Jena, wegen der aus Marienberg angebotenen Blau-Bleberz Stufe. Brief an Werneburg, wegen seines Gesuchs und wie solches an die höchsten Höße zu bringen. Brief an Riemer. — Zelters Sommerreise von

Dettef an Artemer. — Helter Sommerreife von 1819 durchgeseben. Dr. Weller. Geheime Hofrath Kirms. Genast. Spazieren gesahren nach Belvedere. Weller zu Tische. Tagebuch von 1792. Abends Hosfrath Meyer und Riemer. Gubig Hebruar. Geheist zu fünsten. Brief von Boisferke.

20. Einiges am Tagebuch der Campagne. T. F. L. Nees von Esenbeck Radix Plantarum Mycetoidearum. Döbeteiners Handbuch der Chemie. Spazieren gefahren. Mittags zu dreben. Die Morgenlecture fortgesetzt. Brief an Boiffere concipirt. Hofrath Meber. Politica verhandelt. Zeitig zu Bette.

- 21. Expedition an Boisserée. Am Tagebuch der Camspagne, Racht in Schincourt. Kam der Glafer von Jena toegen des Eichenholges. Bon Kruse historisch-geographische Tabellen. Mittag zu dreben. Rach Tijde Lectüre und Betrachtungen sortgeseht. Brief an Pros. Zelter nach Berlin. Bostath Mehrer bis halb 9 lhr. Mit meinem Sosin verschiedens beredet. Jetita zu Bette.
- 22. Einige briefliche Expeditionen, Brief an Dr. Bran nach Jena. Tableaux historiques de la Revolution française. Um 11 Uhr die jungen 10 Hertichaften. Sodann einiges in die Porteseullies reponirt. Mittag zu dreh. Sodann die morgendlichen Studien durchgeführt. Abends Hoftath Meher. Mit ihm die französischen Revolutions-Porträte durchgesehen. Spätechin August. Mit 26 bemeisen der Scholle Argustläfte der Pflangen.
- 23. Einiges am Tagebuch. Um 1 Uhr spazieren gefahren. Mittag zu breben. Kupser einrangirt, übersehung ber Typhigenia in Aulis von Beucer. Abends hofrath Meher. Blieb zu Tische. Reueste 20 Zeitungen, Bater Blüchers Scheidetvort und Bermächtniß.
- 24. Briefe concipirt. Mittag gu breben. Rleines Bilb

von Blüdger, Unris des Besudges des Königs beh ihm. Mit Concipiten der Briefe fortgesabren is 1 Uhr. Spazieren gesahren. Mittag zu verben. Reue englisse Budber von der Bibliothet. Abends dieselbigen studirt. — An die Weinhandter Will in Schweinfurth (Laut Concept). Brief an Madame Heilinggötter nach Garlsbad (Laut Concept).

5

25. Mehrere Briefe concipirt und munbirt. Aufge10 raumt. Zu breben im blauen Zimmer gegessen,
bamit hinten gereinigt wurde. Abends Hofrath
Weber. Die neuen englischen Werke burchgeseben.

26. Rebenstehende Expeditionen: Rentamtmann Maller nach Zena 150 Thir. Sächf. unter bem 15 Capitel Behhilfe. An Dr. Bran zweb englische Bücker. An Sulpiz Boisserée nach Stuttgardt, mit einer Rolle fleiner Rachzeichnungen fleiner Bilber. An Geh. Rath und Ritter bon Wedetind nach Darmstadt, mit fleinen Gebichten. An Geheime Hofrath und

Kleinen Gedichten. An Geheime Hofrath und Ritter Blumenbach nach Göttingen, Dank für das 10. heft Schädel. — herr Director Lenz, um Abschied zu nehmen. Mehres Theaterbecorationen durchgesehen. Gedicht für Berlin. Nebenstehendes völlig expedirt und jortgeschildt. Spazieren gesahren nach Belvebere. Mittag zu dreihen. Nach Tilde Wacerulland Reftlick Vinglen Schatt.

zieren gefahren nach Belbebere. Mittag zu dreyen. Nach Tische Maccullochs Westliche Inseln Schott-Lands. Hosrath Weber. Litteratur: und Kunstblatt von Stuttgardt. Spater politische Zeitung; fpanische Umwälzung u. b. g.

- 27. Über Königs Transparent-Gemälde. Sendung bon Nees bon Gjenbect, ingleichen bon Ceipzig wegen der Autographen. Genaft sen und jun. 3 Geh. Hofrath Kirms. Demoiselles Pöhler und Mutter, Frau bon Niebecker und Töchter. Zu Mittag Babeinspector Schüt. Borber spazieren gesahren. Lehterer nach Tische Clavier gespielt. Ubends herr don Caggler von Mül- 20 ler. Rachts mit meinem Sohne.
- 28. Bortrag an Serenissimum. Brief an Cattaneo abgeschrieben. Theaterbecorationen und Diaphanorama redigirt. Frih im Garten mit August. Wittag zu zwei. War der junge Genaft frih is bagewesen. Hath is degewesen. Hath is desewesen hat is weitliche Infelie Bottland. Genaft ihm einige Gefänge communicitt. Rach Tische Naccullochs westliche Inselie Anseln Echottlands. Eine Zeitlang im Garten. Das Kind besucht. Abend zu breben.
- 20. Mehrere Briefe concipirt. Ingleichen Bortrag » an Serenissimum. Im Garten. Spaziern gejahren über Obertoeimar. Mittag zu zweb. Im Garten. Gegen Abend das Kind besuch. Hoferath Mehre. Transparente Gemälbe, Aussiah barüber. Derbaubirretor Condrah über das neue » Schießhaus in Gijenberg. Blieben zu Tische. Sichtbare Mondfinsterniß. Brief an Weigel nach Leipzig (laut Concept).

- 30. Briefe, Concept und Mundum zu ben nächften Expeditionen. Graf Carmagnola. Charafteriftif ber Handfortiften. Im Garten. Mittag zu breißen. Nach Tische in bem untern Garten bie neue Pflanzung besehen. Abends mit August. Zeitig zu Bette. Erfter ichoner Frühlingstag.
- 31. Schema zu den Handigeriften. Briefe. Biel im Garten und manches Borsepende durchgedacht. Mittag zu zweh. Nach Tische abermals im Garten. Abends Hofrath Meyer. Gedichte des Johannes Secundus auf Beranlassung von Stuttgardt. War früß 8 Uhr der General-Superintendent Krause gestorben. Abends 8 Uhr das erste Gewitter.

## Mpril.

- 1. Rebenstehende Expeditionen: An Bergrath Leng, wegen der schiffelstmigen Steine im Blankenburgischen zwischen Wienrode und Timmenrode. An Brofesson Zelter, Morphologie 2. Het sirtin, Schulk und Langermann. An Nees von Esenbeck, Hortus belvodereanus und Morphologie 2. heft. Legationsrath Büchler, Zeichnung des Tausbeckens und Gutachten. Undere Briefe theils concipirt, theils mundirt. Wiel im Garten. Wittag zu abset. Das Räckste für Kunft
  - und Alterthum burchgedacht. Abends Branesche Hefte. Hofrath Meher. Cangler bon Müller,

ber von Gifenach und Schnepfenthal tam. Rabere Rachrichten von Rugelgens Tob.

- 2. Uber Deutung ber Schriftguge, Brief. Beichaftis aung, nebenftebende Expeditionen abaufcblieften: Un Graf Bruhl in Berlin (laut Concept). s An die Gebrüber Benichel, bito (unterfdrieben bon meinem Cohne). Berrn Sofrath Rochlit mit einem Exemplar bes Divans nach Leibgig. herrn Carl Breuster, R. S. Regiments - Quartiermeifter, bekaleichen, herrn 10 Bijch of Bhrter nach 3hps in Ungarn. herrn Dr. Sulpig Boifferee nach Stuttgarbt, Berrn Geh. Rath und Ritter bon Leonhard nach Beibelberg. - Mittag gu bregen. Dehrere Beit im Garten. Braneiche Sefte ber Discellen und 15 bergleichen. Abends mit Sofrath Deber befigleichen. Blieb ju Tijd. Zeitungen, weitere Entwickelung ber ipanifchen Sandel.
- 3. Schema zur Beurtheilung des Grafen Carmagnola dictirt. Mit Hofrath Meber einiges zu w Kunft und Alterthum überlegt. Mit ihm nach Belvebere spazieren gesahren. In den Consecuatorien umgesehen. Hofrath Meher zu Mittag. Biel im Garten. Kam Hofrath Meher Abends vieder mit der Rachricht des von Kassel anges w fommenen Bildes. Später mit August.
- Das Jahr 1797 der jummarifden Lebensbeschreis bung redigirt.

- 5. Früh nach Berta.
- Früh mit hofrath Meher nach Jena. Abends zurüd. War der holzschnitt von Andrea Andreani angekommen.
- 5 7. Schemata zu 1797 und 1798. Die Zeichnung von Raphaelin da Reggio mit der Nachbildung von Andrea Andreani eingerahmt. Nach Belvebere. Unterwegs Ottilien aufgenommen. Borber Brof, Kenner, wegen der Beterinär-Anfalt.
- Mittag zu breben. Gebicht ber Gräfin O'Donell. Abends Hofrath Meher. Betrachtungen über das Bild von Naphaelin da Neggio. Miniatur-Stammbuchsbild. War zu Mittag der König von Württembera angedommen.
  - 15 8. Das Jahr 1798 fchematisirt. Beh Zeiten in ben untern Gaten gesahren. Nach der Nüdtehr manches geordnet. Mittag au beehen. In ben bordern Zimmern Porteseuilles revidirt. Oberbaudirector Goudrad, das Schießhaus von Eisenberg. Anderes auf das Bauweien begüglich, Hofrath Meher, auf morgen ben Besuch der Hobeit
    - rath Meher, auf morgen den Besuch der Hoheit und des Königs den Württemberg. Kräuter behm katholischen Pfarrer wegen der Hhmne: veni creator spiritus.
- 30 Balthers Geburtstag, Borbereitungen jum Empfang der jungen Hertschaften und bes Königs von Württemberg, welche um 11 Uhr ankamen und bis 12½ biteben. Roch einiges an 1798

gearbeitet. Veni creator spiritus übersett. Nach Tische in den vordern Jimmern. Nouvelle Chrongsenesie par le Prince, P. I.T. Mbends Oberst von Wimpssen und Legationstath von Goes. Sodann für mich die heutigen Tagsgespräche durchgedacht. — Brief an Ges. Hofrath Frege und Comp., wegen 500 Thirn. (Cout Concept.)

- 10. Rebenstehende Kryeditionen: Manuscript der heiligen dere Adnige durch Legationstath von Goes wach Stuttgardt an Sulpig Bolifercie. Brief an von Kennenkampf nach Oldenburg. An die Gedrüder Heilder mit dem Gedicht. Rupferstecher Müller wegen der Anzeige des Seteindrugs. Mehrere Briefe concipit und abgefendet. Walderons Schauspiele, la Dama duende. Mancherleh vorbereitet. Brief von Rochlif. Spazieren gefahren nach Gelmeroda, die neu bepflangte Allee zu befehen. Mittag zu drehen. Gegen Abend Hoft Mehrer, Lieberische Ausführungen brinsen, ingleichen Accension homerischer Gemälde des Mahländer Coder. Abends mit den Kindern, verschieden mitgetheilt.
- 11. Abschrift der Übersehung: Veni creator spiritus. Manchecleh Briefe und Paquete, beh der Absender dem zu demerken. Um 1 Uhr spazieren gesahren. Mittag zu drehen. Nach Tische Frau von Setein. Um 5 Uhr spazieren gesahren nach Belvedrer. Sos-

rath Meher. Abrede mit demselben wegen morgen. Abends mit Auguft; kam Canzler von Müller. Bouillé Memoiren.

12. Ende ber Recenfion über bie Transparentgemälbe. Rebenftebende Expeditionen abgeschloffen und abgefendet: Brief an Sofrath Reil in Leibgig. Dant für die Dedication bes Calberons. Un Belter in Berlin, Veni creator spiritus in überfehung, Biographie Bhilipp Saderts, Graf Reinhard in Frantfurt, Runft und Alterthum Band 2 Seft 2, Morphologie Band 1 Seft 2 .-Cottu De l'administration de justice criminelle. Befuch ber Großbergogin, Frau von Stein, Grafin Sentel und Frau von Bogwifch. Um 1 Uhr ipagieren gefahren nach Belvebere. Mittag gu breb. Die morgenbliche Lecture fortgefett. Um 5 Uhr Sofrath Deber. Abichluß bes Auffates über Diaphanorama bon Ronig. Spagieren gefabren nach Legefeld, bie neubepflangte Allee qu feben. 3m Garten. Spater mit Auguft allein. 13, Expedition an Rirms, wegen Schmellers Aufenthalt in Belbebere. Un Duller fen., megen Ablieferung bon Runftfachen Jagemanns auf bie Bibliothet. Um 11 Uhr bie jungen Berrfcaften. Dit benfelben fpagieren nach bem Romifden Saufe. Mittag ju breben. Unfunbiqung bes 1. Steinbrud-Seftes. Um Gunf ju Sofrath Deber. Spagieren gefahren um's Bebicht

10

15

Ulriten begegnet. Zurud. Frau von Pogwisch und Riemer. Blieb berfelbe zu Tifche. Berfchiebene Sonette und kleine Gebichte. über Sprache und Schrift.

- 14. Antündigung des lithographischen Wertes. An s
  Sereniffimum. Sexenifimus traten am Garten
  ab, einiges zu beiprechen. Um's Webicht gefahren.
  Wittag zu vieren. Nach Tische im Garten. August.
  Abends Gesellschaft: Ebertweins, Musit, besonders
  Compositionen zum Divan. Eräsin hentel, Frau w
  von Pogwisch, Mandelsloßs, Ganzler von Wüller,
  Eglofisteins, Gräfinnen und Obercammerherrin,
  Hophgartens und Hofrath Mehre. Später mit
  August, über die currenten Geschäfte.
- 15. Briefliche Expeditionen: An Frege und Comp. 11 nach Leitzig, Laut Concept. Herrn von Cotta, Berechmung bis zuleht. Herrn Dr. Sulpiz Boifferée, Anmelbung ber nächften Sendung.— Redaction der Gediche für das nächfte Stidt Kunft und Alterthum. Weitere überlegung der wAntündigung des lithographischen Hetes. Die Brinzeffinnen zum Beluch. Badeinspector Schüp zu Tische. Nachher Abzulendendes zusammengetragen und zum Theil gepackt. Den Badeinspector bis Legefeld gedracht. Auf dem Kückweg dem 12 Prinzen und der Hopfell geganet. Beobachtung des sich überziehenden Jimmels. Im Garten geblieben, den Wolfendung zu beobachten. Mit

Ottilien ju Abend gegeffen. Auguft und Ulrite in Maria Stuart.

16. Bericht wegen bem beh ber academischen Bibliothet angestellten Personal an die Höhlen Geren Ergalter. Geheimer Secretär Müller mit zweh nieberlänbischen Bildern. Zu Serenissimo. Iwolf und 1/16 zu Haufe. Mit John Poessen für Aunst und Alterthum redigirt. Mittag zu vieren. Dessauer Personal und Berhältnis. Um 5 Uhr spazieren gesahren mit Hofrath Mehre um das Weblicht. Whende und har der Lithographie u. f. w. Später viele allgemeine Zeitungen.

10

17. Bur Abreife borbereitet. Allerlen gepactt und geordnet. Boetifcher Theil ju Runft und Alterthum redigirt. Um 11 Uhr bie jungen Berr-15 ichaften. Rachber Fortfebung ber morgenblichen Arbeit. Frub noch Reichenmeifter Muller und Sohn wegen bes Jagemanniften Radlaffes und ber Ungeige bes lithographifden Seftes. Baurath Steiner megen bes bunten Genftere für 20 Jena, Benaft, Mittag ju breben, Rach Tifche Sendung medlenburgifcher Mineralien burch herrn bon Breen. Bon Souwald Trauerfpiel: Das Bilb. Brof. Sand, Beitere Borbereitung aur Abreife. Spagieren gefahren nach Belbebere. 25 Brof. Riemer, Sofrath Meger. Abends mit ben Rindern. - Für die nachfte Boft: 1) Un Sof= rath Reil in Leibzig mit einem Eremblar Diban.

2) Un Dr. Sulpig Boifferce in Stuttgarbt mit Umriffen, Rolle; bekaleichen Reberbergs Urfula und Bfinaftmontag, Baquet. 3) An Brof. Olbenborp in Schulpforta, gurudaefenbete Rupfer, Rolle. 4) Rog, Expedition nach bem s Nordpol, beutiche Überfehung, nach Jena gefendet. 18. Rebenftebenbe Expeditionen: Berrn Cammerberrn bon Breen nach Roftod. Berrn Rath und Dr. Schloffer, Frantfurt am Dann. herrn Ernft bon houwald nach Gellendorf 10 ben Ludau in ber Rieberlaufit. - Das Stammbuch an ben Bringen gurud. Berichiebene Quittungen an Rrauter übergeben. Die Goluffeln jum Mungtabinet an Rath Bulpius abgegeben. Mancherlen beforgt; anderes eingepadt. Berr 15 Beb. Cammerrath Stichling. Mittag zu breben, Mein Cohn ben Sofbienft. Rach Tifche Borbereitungen gur Abreife fortgefett. Grafin Lina Egloffftein, mit bem Bilbe ber begben Schweftern. Sofrath Meher. Cangler bon Müller, Oberbau- 20

19. Mehrere Geschäfte beseitigt. Un Sexeniffimum bie Subscriptions-Unzeige von Artaria; bejahende Resolution dexauss. Geh. Hofrath Kirms. Notig an den Schatusschafter über die Sendung 20 aus England. Eingehadt. Mittag zu dregen. Um 3 Uhr abgesahren. Gegen 6 Uhr in Jena. Wit Hofrath Boigt und Baumann im Garten,

birector Coubran; beube letteren blieben zu Tifche.

Geh. Rath Schmib und Frauenzimmer. Später Dr. Weller und Göhe; mit letterem über bie Anlage bes neuen Glashauses verhandelt.

20. Früh Göhe im Garten, die Maaße zu nehmen.

Brofessor Gülbenapsel sein Tagebuch bringend.
Um 9 Uhr auf die Völlichtet, alles durchgeschen.
Gegen 10 Uhr Serenissimus, vervoeitlen einige
Stunden. Auf die Sternwarte, wo der Gehülfe
Schrön geöffinet hatte. Kam Mechanicus Körner
dazu. Sodann zu Harras, in das Schloß. Beh
Tassel Prässibent von Woh und Odrist-Leieutenant
von Woh, von Ziegesar, von Lyncker, die behoen
Start und Hofrath Boigt. Im Botanischen
Garten. Kam Serenissimus. Weends im Schlosse
zum Souher die behoen von Moh, von Ziegesar,
Boigt und Döbereiner.

21. Mehrere Expeditionen nach Weimar zu senden. Göße die Fenster-Zeichnung und Maaß bringend. Die behden Herrn von Wos. Hofrath Kenner, Obrist von Lynder. Eichstädts Einladung schriftlich abgelehnt. Zu Major von Knebel zu Tische. Halb ich abgelehnt. Zu Major von Knebel zu Tische. Halb deber. Rach Haufe. Die wors genden Expeditionen sortgesetzt. Bon 6 bis 7 Uhr beh Frommanns. Kleine Gedichte. Toast für das atad. Fest. Canzler von Miller. Ausbucktige Politit. Inkändirtige Bolitit. Inkändirtige Berhältnisse.

22. Concept mit Farber wegen Rlemm. Göge wegen

bes neuen Glashaufes und ber Tenfter fur acabemiiche Bibliothet. Compter und Dietrich, benbe fich empfehlend ju Unftellung und Unterftugung. Bulbenapfel wegen Schlugbemertungen. Debrere Regiftraturen über biefe Gefchafte. Bergrath s Boigt. Cangler bon Duller. Fortgefette Erpebitionen. Dit Beller fpagieren gefahren gegen Bingerla. Bu Major bon Rnebel, gefpeift mit Cangler bon Müller bafelbft. Bu Saufe Abichluß bes Baquetes nach Weimar, Rentamtmann Duller 10 und Lange. Die Berren Gichftebt, Gabler, Dang, Starde, Sudow, bandenb für ben Toaft. Beller, ber Glafer, Abrebe megen ber Fenfter. - Un Obrift bon Lynder, Actenftud bie fleine Societat betreffenb. Sofrath Giditabt, Recenfion is an Schreibers gu fenben. Döbereiners Quittung autorifirt. Beng Quittung autorifirt. Sofrath Renner, wegen Klemms Quartier-Beränberung. Buchbinbergettel unterzeichnet. 20

23. Bon Jena um 5 Uhr.

> Rabla 71/4. Orlam. Bösnect 12.

Schleiz 7.

Rlarer Simmel, auffteigenbe Rebel in Streifen, 25 bie fich als Cirrhus auflofen. Übergang in Stratus, Cumulus, burch Berbichten, Bereini= gen, Aufammenballen, Sober Barometer Stand

28' 2" 5" Worgens in Jena. Im Orla Thale botanische Betrachtungen. Sand und Sibe. Reichliche Flora. Zum Otban: Der ächte Wostem spricht. Wetterbeobachtungen besonbers ausgezeichnet. Schleiz übernachtet. Einiges schwatisitet.

24. Halb fechs abgefahren. In Gefell.

In Hof.

10

15

heiterer Morgen. Wetter- und Wolken-Beobachtung, in Gesolg der gestrigen. Divan: heute steh ich meine Wache pp. Entschluß über Wunsiedel zu gesen. Ginrichtung beshalb. Die genauen Wetterbeobachtungen sind besonders aufgezeichnet worden.

25. Halb sechs Uhr von Hof abgefahren, tamen, über einige Höhen, in bas freundliche Saalthal, wo Obertohau liegt, weiter hinauf bis Schwarzenbach. Der Kornberg lints. Dieß ist berfelbige, wo die von Refau ihren Grantt bosen. Kirchen.

too die don Nehau ihren Eranit holen. Aftrogie-Lamik, hier fieht man Granit zu Platten, Bänken und Gewänden verarbeitet. Er bricht auf dem Berge, wo ein altes verfallenes Schloß fteht. Um 9 Uhr zu Markt-Leuthen. Brüde über die Gger. Angehalten. Fidhenreis, vovvon die Ueinen Iweige geschickt und leicht abgehauen werden, zum Streuen statt des Strohs. Äste und Reisig zu Wellenblindeln. Um 12 Uhr in Wunssiedel. Sinter

bem Orte tommt Thonichiefer und Quara gum Borichein. Um 1 Uhr in Alexandersbad, an ber Quelle. Bu Mittag gegeffen, auf bie Luifenburg. ben größten Theil burchftiegen und burchagngen. Gedanten über bie Urfache biefer fonderbaren Er= 5 icheinung. Gie ift einem Granit bon ungleicher Feftigfeit jugufchreiben, wo große, folide Daffen, indem die Unterlagen gang ober gum Theil berwitterten, ihr Gleichgewicht verloren und fo herab rutfchten und fturgten. Diefes mußte um fo eber 10 geschehen, als die von Ratur übereinander rubenben Blatten eine fehr ftarte Reigung gegen ben Horizont hatten, wie noch an einigen Barthien au feben ift, welche noch in ihrer ursprünglichen Lage beharren. Wie fehr die Witterung biefe 15 großen fest icheinenden Daffen angreift, fieht man baran, daß fie, abgerundet, auf andern unterliegenden tugel- ober eperartig aufliegen. Ferner ift zu bemerten, baf ber Boben, worauf alle biefe Blatten umliegen, aus Granitfand, aus eben ber 20 Berwitterung, die wir annehmen, beftebe. Gröffnete Gruben, woraus man bie Wege beffert, zeigen gar beutlich, bag ein folder Granitgrus reichlich borhanden feb.

26. Früh 61/4 Uhr ab von Alexandersbad. Begegneten 20 und viele vierpannige Ohifenstuben, voelde Lünger und Kartoffeln zugleich auf die Üder fuhren. In Bunfiedel war ein gleiches Gedränge von Fuhrmerten. Uber ber Stadt fanden wir Welfenmaffen von großförnigem Marmor, welche gur Strafenbefferung mit großem Bortbeil gebraucht werben. Diefe Gebirgsart erftredt fich fehr weit. Auf ber Sohe über Thiersheim mar ein febr ichoner Blid nach Bohmen binein, man fab bie berichiebenen Gebirgereihen bintereinander und bie bochften gulett ben gangen Borigont foliefen. Auch tonnte man Mariaculm febr beutlich untericheiben. Gleich hinter Schirnbing, wo man über bie Brude geht, ift ein allerliebfter lanbichaftlicher Gegenftanb. Wir fuhren nun in ber Region ber Gger, flugabmarts. Das Thal verbreitert und verflächt fich, ber Boben locker, von mehr ober minber Gute, forgfältig und reinlich behandelt. Man hat viel Balber ausgerobet und in Felbbau vermanbelt. In Schirnbing murbe ber Bag vifirt. Borber hatte fich fcon Bafalt in einzelnen Studen am Wege feben laffen. Bir tamen an bie öfterreichifche Mauth, nun berbreiterte fich bas Thal immer mehr und man lernte ben Eger-Rreis von biefer Seite tennen. Um 12 Uhr in Gger. Ginrichtung und Unordnung auf morgen, wegen Marienbad. Bu Berrn bug, feine Dangfammlung gefeben. Berr Boligehrath Gruner tam babin, Abends gu Saufe. Notirt murbe, bag beren bug folgende Mungen fehlen:

15

Maximilian, lehter Churfürst von Cölln. Württemberg und Baaden als Churfürsten, größere Silbermünzen.

Schweben, jegiger Ronig. -

Bon Paris mußte für meine Sammlung zu s erhalten suchen: Poniatowsti von Caunois.

27. Fruh 61/4 Uhr von Gger ab, auf Sanbau. Sierauf, beichaftigt eine Brude ju bauen, herrn Strafencommiffarius Albert von Gger und Schneiber, Straffenauffeber von Sandau, gefunden. Dit 10 ihnen Befanntichaft gemacht und über bie bor-Liegenden Gegenftande gefprochen. Fürft Metternich laft bie Brude und Strafe bauen. Auf biefer Saupt- und Boftftrage blieben wir bis gu bem Dörfchen Siehbichfur, wo man linte einlentt und, is auf meift auten und flachen Strafen, nach Marienbad gelangt. Die Örtlichkeit und ber gegenwärtige Buftand verdient befonders beichrieben gu werben. 3ch brachte ben Tag zu, alles zu burchgebn, angufeben und zu beobachten, fragte nach Doctor 20 Beibler, ber aber nicht ju Saufe mar. Der Tag war bedectt und burch Wolfenmaffen aller Art bedrohlich; boch erhielt fich bas Wetter und man tonnte es ju bem Borhaben nicht beffer wünichen.

Herr Doctor Heibler besuchte mich noch. Ein gar se verständiger, Lieber junger Mann, der mich von der Lage des Ganzen unterrichtete und mir gar manche, besonders auch geologische Notizen gab. 28.

5

10

15

95

Rallmanh Fruh um 5 Uhr aufgeftanden. Borbereitung gur Reife, Doctor Seidler, Wendelin Gradel, Brunneninfpector, Stalnit, Sofgartner. Letterer zeigte ben Blan bor, wie ber Bau fernerhin projectirt fen. Sie gaben mir fammtlich nabere Renntniß ber gangen Ginrichtung, ber Brunnenberfenbung, bes Waffers. Der Brunneninfpector brana auf einen Befuch in Topl und Rücktehr über Betichau, welches ich ablehnen mußte. Doctor Beibler verebrte mir ein Stud Bavelit und verfprach noch anderes. Gefpräch über Studien, Berhaltnif bes Ratholicismus und Broteftantismus. Der unterirbifch entbedte Palmenwalb in Bohmen tam jur Sprache: Die Grube liegt im Bilfner Rreis, zwischen Cerhowit und Radnit, fie gehört bem Grafen Sternberg und foll eine nabere Beichreibung publicirt werben. Man berfprach mir Gremplare. 3ch ging noch bis an bas Brunnenhaus, begrußte ben Brunneninfpector, ben Bartner, worauf ich abfuhr.

Bon Beichaffenheit bes Weges ift zu melben: Ein Stück Chauffee gegen Plan, Feldweg bis zum Hammerhof und von da bis Siechbichfür, wo man auf die Chauffie tommt. Sodann findet man aber einen höchft zerriffenen Steindamm hinabwärts bis zur neuen Brücke. Theilweis Chauffee bis Sandau (der Weginspector Schneiber verehrte mir einige Wineralien), ein Stüd gute Chousse, dann meist guten Feldweg bis Eger. Frestlich jit zu bemerten, daß lange trodne Witterrung die Wege gut erhalten hatte. Wor Eger alter gerriffener Steinweg. Wir sind 51/2 Stunde 3 gesahren. Zeitig zu Wette.

- 29. Ein Steintasten in Eger bem Wirth übergeben, um 61/4. Uhr abgefahren. Überzogener Simmel, Nordwestroind. Es hatte gestern und bergangne Racht im Elbogner Kreis sehr start geregnet, toie 10 man an Acern und Weg abnehmen tonnte. Auf der Höbge von Jivodau, rechts beh dem Dorfe Poppen, pseudovulcanische Producte, besonders sehr schot schollen und der Sobe der Übergang in den Porzsclasingspis, bald nachber, auf der Höbe der Jwodau, Sandstein mit Blätterabbrücken. Angehalten zu Grünslas am Juße des Sandberges; vor Grüntlas sand sich Prandschiese. Bon da um 3 Uhr in Carlsbad; alles bereit gesunden, eingezogen, ausgepackt und eingerichtet.
- 30. Hänstiche Einrichtung. Ordnung der Rapiere, Abschlüß der bisherigen Rechnung. Wasser zu trinten angesangen. Redaction der Tagebücher, Wolkenbeobachtungen und so weiter. Spazieren den Chotetischen Weg hin. Entwurf der Lage 20 von Maxienbad, Vrandes Witterungskunde. Brief an meinen Sohn, an Serenissimum angesangen. Das Schlassimmer geändert.

## Mai.

- 1. Befchäftigungen ben Wein herein zu bringen. Stigzen zu Woltenzügen, so wie zu Eranitellen, bie Trümmer ber Luisenburg zu erklären. Das Tagebuch ber Wetterbeobachtungen auf der Reife geheftet und sonft alles gleich in seine Fächer gebracht und bie einzelnen Noten vertilgt. Lebhafter Jahrmartt, auf demselben sin und wieder gegangen. Die Sonderung der Arbeiten und Bemertungen behnache vollendet. An meinen Sohn nach Weimar, bisheriges Tagebuch geseindet, ingleichen eine Quittung für Bulpius auf Jena. Schreiben an das R. R. Grenzzollamt zu Alf ch.
- Briese von Haus, eingeschlossen Zelterischer. Orphiige Utworte, commentirt. Das nächste Het Worphologie bebacht und ichematisirt. Bu Hause geblieben und die Separation der Materien in verschiebene hefte immer strenger und genauer beforgt. Briese vorgearbeitet.
- 3. Gestriges durchgedacht, drittes morphologisches Heft weiter schematischt. Briefe concipirt und mundirt. Gedichte jum Divan in's Reine gearbeitet und abgeschrieben. Um 11 Uhr spazieren, sreundliche Sonnenblicke. — An Professor Belter nach Berlin.
  - 4. Beichnungen und Auffat über Luifenburg. Briefe

concipirt und mundirt. An Frau Gräfin D'Donell nach Wien mit einem kleinen Gebichte zum Andenken der Kaijerin. Die vorsependen einzelnen Geschäfte durchgebacht. Übersicht über die zwei nächsten herauszugebenden Hette.

- 5. Viertes Gebicht zum Divan ausgearbeitet. Jur Wetterbeobachtung den Schloßberg erstiegen; sodann den Weg bis zu Findlaters Säule. Die Spaziergänge verfolgt bis zum Aussischen Platz, an demselben herunter, den Chotetischen Weg hin. 10 Ju Haufe die Wetterbeobachtung umfändlich dictirt. Schreiben an Serenissimum vorbereitet. Im 4½ Uhr beh St. Florian hinauf zu Gottlshöhe. Wetterbeobachtung. Die Pragerstraße hin, beh St. Andreas herunter. Der Haustnecht aus 11 der Sonne brachte die Frachtbriefe des Weins, ber in Mühlbach abgelegt war. Stadelmann brachte Talkenstleund werserringen, berdes von der alten Pragerstraße.
- 6. Schreiben an Sereniffimum. Zu bem Schwert- 20 feger, Mineralien geschen und einige angeschaftt. Nach der Garlöbrück, unterwegs mit Keil, seinen neuen Bau besprochen, sodann auf dem rechten Ufer die neuen Baue besehen. Nachmittag die Mülleriche Sammlung ausgepacht und geordnet, 20 ingleichen die Naturproduce und Fabricate der Fabrit zu Allt-Volflan, von dem Habricate der Fabrit zu Allt-Volflan, von dem Habrichant Sausslacher. Gegen Abend tam Gräfin von der Necke,

ipater ber Fürst von Thurn und Tagis. Großes Trompeten beghalb. Zeitig zu Bette.

7. Betrachtung ber Bojalte vom horn und Nachbildung ihrer Geftalt in Thon. Spazieren gegangen, Chotetifchen Weg, jodann bis an die Carlöfrück. Nach Tijche auf den Schlackenverther Weg zu dem bes Chauffeebaues wegen eröffneten pfeudovulcanischen Gebirg; mehreres davon nach haufe geschaftt. Abend zeitig zu Bette. Nach 11 libr gewalter Platregen, wohl eine Stunde dauernt. – Des Großferzogs von Weimar Königliche Hoheit nach Weimar.

10

25

- 8. Unstalt die gestrige Einpackung der Carlöbader Suite fortzusehen. Briefe von Haus, Canzlar von Müller und Boisserie. Nebenstehenden Brief. Un Herrn Canzler von Müller nach Weimax. Spazieren. Die Gegend von Mariendad wieber vorgenommen. Besuch bet der Frau Gräfin von der Necke. Beenbigung des Einpackens. Basalte vom Horn nachgebildet. Ordnung der Feuerprodutte von gestern, Betrachtung darüber und dos Verzeichnis niedergeführen.
- 9. Briefe von Haus und von Büchler von Frankfurt. Betrachtung über den lehteren. Gegen Mittag Antunft der Frau herzogin von Curland. Gegen Abend þogieren nach der Egerbrücke, zu Unterfuchung des Bernhardsfelfens neben dem Hospital, von Raum zu einem Gebäude gebrochen

wird. Schöne Exemplare von Granit, Hornstein und Jaspis. War Hochzeit im Haufe, der Sohn auf Alein-Berfailles betyrathete. Das Brautpaar war des Morgens bety mir gewesen und hatte mich eingeladen. herr von Richtstoff und a Reisegefährte besuchten mich gegen Abend.

- 10. Rebenstehende Expeditionen: An Herrn Nath Schlosser nach Frantsurt a. M. Herrn Die Tector von Schreibers nach Wien. Die Steine zum Einpacken vorbereitet, die Frantsurter w Meldung durchgebacht. Abends gegen 5 Uhr zur Herzogin von durland und Gräfin von der Necke. Sodann zu den verh Seternen und dem Vernhardsselselsen, wünschenstehe Mineralien dasselst vorgefunden. Ging ich allein die Pragerstraße schinauf, beh St. Andread herunter, zu Haus die pfeudvoulkanischen Produtte beh Seite geschafft und die vom Vernhardsselssen
- 11. himmelfahrtösest. Richt getrunten. Der junge Feuerbach, ber mit Frau von der Rede getommen war, besuchte mich. Beschäftstigungen mit den neu acquirirten Mineralien. Die Concepte corrigirt und mundirt. Rach Tische Brandes Witterungstunde. Stadelmann ging an den Bernhardsseschlen und brachte verschiebenes zurück. Abends wach Klein-Bersailles, die jungen Eseleute zu begrüßen; mit Carlöbader Wirgern zusammen gesessen. Jurud, den obenherein auf den Bern-

hardsfelsen. Zu hause Brandes fortgesetzt und überdacht, was von meinen Erfahrungen mittheilbar feb.

- Wieber getrunten. Borbereitung zur Einpadung jämmtlicher Minecalien. Brandes Witterungslehre. Fahrt auf hohendorf und Leffau, wobeh Erbbrands-Produlte eingesammelt wurden. Beobachtung eines gegen Westen niedergehenden bebeutenden Rimbus. Abends Revision der fämmtlichen Minecalien.
- Den ganzen Tag zu haufe geblieben. Beschäftigung mit ben Steinen, beren Ordnung und Einpaden. Wolfenzeichnungen und andere Redactionen der wissen der beihen Gegenstände. Der Wein tam an. Gegen Abend Geheime Rath Schäfter, Leibarzt des Fürsten von Aburn und Tagis, dann herr Legationstath Gonta. Brief von Rehbein, andere Mittheilungen. Der Graf Garmagnola von Manzoni steißig beachtet und drauß überseht. Eine Kiste mit Minexalien nach Meismar.
- Graf Carmagnola. Spazieren gegangen. Mineralien für von Schreibers nummerirt. Conta;
   Brief von Weher, andere Mittheilungen, acabemijde Gegenstände, Wiener Rachrichten. Gegen
  Abend zum Bernhardbfelsen, sodann hinauswätzl
  bis zum neuen Gastgebäude. Den Schloßberg
  herunter. Zu Hause Graf Carmagnola.

- 15. Hürft von Thurn und Taxis ließ sich anmelben, um bie Mineralien-Sammlung zu sehen; da sie schop fortgeschieft war, entigließ man sich eine neue zusammen zu legen, womit der Morgen hingebracht wurde. Nach 12 Uhr zum Jürsten. s Nach Tische an der Sammlung sortgevorbnet. Dann Legationsrath Conta. Drief nach Weimar, Erwartung Dr. Schüpens. Um 7 Uhr zur Herzegein von Eurdand. Worfere zu des Landespatrens Johannes von Nepomut morgendem Fest. 10
- 16. Früh am Brunnen, auf der Wiese. Erste Zeitungen. Des hprischen Somans zweytes Gedicht. Der Müllerischen Sammlung das blaue Papier untergelegt und neu geordnet. Nach dem Poppfisch Saale und Umgebung, wegen einiges Gesteins. 18 Eben auch jo durch die Stadt, die Toprühregen. Besuch von Steuer-Serertär Undbeus. Gesprähregen. Besuch von Steuer-Serertär Undbeus. Gespräch über die farbige Wolkenerscheinung.
- 17. Eingestellte Fahrt nach Schladenwalde, wegen 20 bes Regens. Afteine Geschäfte zu ordene und zu bedenden. Der Wein wurde abgezogen. Ich sie bisher geschiebenen Aufsähe und Actenstüde durch. Doctor Schühe kam an und brachte Briefe und Allgemeine Zeitung. Gegen Abend Hofrath 25 harnier, Bunnenarzt zu Phyrmont, reifend um in böhmischen Wädern sich umzusehen. Stadelmann bemühle sich um ein Quartier sür krau

von Lynder. Herr Buddeus auf das Phanomen ber Boltenfarben aufmertfam machend.

- 18. Bolltommen tlaver Tag. Am Brunnen, Herrn Geseinward Schäffer die Jusammenstellung der Sammlung gemeldet. Herr Dr. Schühe, dann Legationsrath Conta. Auf die Mühlbadbrück, wegen des Wolkenzuges. Fortgesehte Zeichnung. Abends auf die Pragerstraße. Betrachtung über die Gärtnereh. Um 8 Uhr zu den Damen, Gewitter.
- 19. Am Brunnen, mit Buddens und Gesellschaft. Die Steinsammlung weiter auseinander gelegt. Spazieren; ben dem Buchhändler. Besuch vom preußischen General Inrus. Rach Tische auf Dallwig, die Porzellain-Jadrick; mit dem Inspector gesprochen, verschiedene Mineralien dort aufgenommen. über Hobendorf, Lessau, auf die Schlackenverther Chausseie; zu dem dortigen Erderande, vieles aufgeleien. Herr Conta voar von der Gesellschaft und interessitet sich für diese Gegenstände. Abendo für mich. Schoimmende Lichtigen Aus Gendo zu Geren des heiligen Nepromuts, der Seitlige illuminirt. Gesana auf der Verlicke.

15

 Richt getrunken. Concepte revibirt und arrangirt.
 Rarte von Pring Carl von Sondershaufen. Geologifche Auffähe. Kam Fürft von Thurn und Tagis mit Gefolge, die Steinfammfung zu sehen. Anzer Spaziergang. Gegen Abend hinter St. Florian
 hinauf, die Stadt Rurnberg aufgusuchen, merkwürdig als augenblidliche herberge ber Prolessonen dermann und Poelit aus Leipzig; bis au Gottls hinauf, die Pragerstraße hinab. Briefe nach Saus.

NB. Ein täufgendes Echo vom Fuße des hiefdensprungs her, wenn man gegenüber auf einem versiächten Felsen über der Stad Nurnberg steht und die Trompeter auf dem Schlösthurme die Ankunst eines Fremden melden, in- 20 dem sie die Löpel hinunter blasen.

- 21. Regniger Tag, Am Brunnen. Mit Michariten und Redactionen beschäftigt. Beh Prinz Carl von Schwarzburg-Sondershauben und Gemahlin. Rach hause, Legationstath Conta, hermann und 18 Poelit aus Leipzig. Nach Tische für mich die Papiere durchgesehen, anderes vorbereitet, Abschrift der geologischen Concepte. Graf Carmagnola. Statter Pflapregen.
- 22. Landregen. Zu haufe getrunken. Sammlung für » Legationisath Conta. Befuch von Herrn Bubbens, vorgezeigte Carlisbader Sammlung, Gespräche über neuere Bechältnisse. Nach Tiche Ausstiebe nach der Stadt Nürnberg. Bey der Nüdtehr die Herren Prosession zwennann und Poelis angekrossen. Mit wichen spazieret und conversit. Abends für mich. Die Marienbader Heste durchgesesen und betrachtet.

- 23. Dit ber Steinfammlung beichaftigt, biefelbe eingepadt, bie Contaifde bermehrt. Briefe nach Saufe, Wien und fonft vorbereitet. Wenig fpagiert. Abends ben ber Bergogin bon Curland, Rupfer
- bes Wiener Congreffes.
- 24. Spagieren mit Dr. Schute, befuchte mich wieber Legationsrath Conta. Brief an Serrn bon Schreibers. Brief an meinen Cohn abgefchict, mit bem Contract ber Frau bon Lynder.
- Rach Tifche um 3 Uhr bie Chauffee gegen ben Born, bafelbft Bafalte aufgelefen. Berr Conta war von ber Gefellicaft. Burud burch bie Stabt, über ben Bofthof nach bem Sammer. Abende ju Saufe allein.
- 15 25. Um Brunnen, mit Brof. Bermann gefprochen. Spagieren. GDR Conta. Gingepadt bas fammtliche Geftein. Briefe bagu. Rleine Samml. an Conta. Rach Tifche Schreiben fortgefett. Abende Tiebae begegnet, Sinter ber Sarfe binguf. Chotedfcher Weg. Spater herrlicher Monbichein. - Bon
  - Schreibers Brief und Senbung eines Riftchens Mineralien
  - 26. Die Riften beforbert. Richt getrunden. Spagiert. Schreiben fortgefett. Sonftige Ordnung, Anfcaffung, Unftalt jur Abreife. 3m Buchlaben, Wiener Ausgabe meiner Berde. Conta, Unterhaltung über Beimars Frühzeit. Bur Bergoginn bon Curland.

12

27. Borbereitete Abfahrt. Woldendiarium burcheorris girt. Gedicht für Cuno. Jweh Bande meiner Werde, die ersten. Wiener Ausgade. Conta. Rach Tische her Tubbeus mit Grüßen von der Frau herzoginn v. Curland. Rachher Prof. s. Hermann. Über Trilogie pp. — An Sexenif-simum. An Boisseré. An herrn Besichorner, Schickmeister, Schlaggenwalde.

28. Bon Carlsbad ab um 6 Uhr. In Iwota . . . 93/4 .. .

Eulm . . . . 11 "

Marienfoder Mineralien gepackt. Mit Herrn Polizehrath Erliner nach dem Cammerberg. Belefrende Interhaltung über dem Egerkreis; Größe, 19 Berhältniß. Magistrat von Eger. Sitten, Gebräuße. Den Cammerberg besehen und auf's neue bedacht. Schacht im sogenannten Crater bis auf den Climmerjand. Germplare der Schichten erhalten und ihrer Stärke. Nach Hause. Mines walsen serne gepacht, an Spedikert Joseph Wilf. Hecht inderechen. Abends Besuch von Policehrath. Lange Unterhaltung.

3m Sirfc logirt. Unterwegs Bemeretes redigirt und abgeschrieben.

30. Die gerbrochne Age ward reparirt. Aufenthalt beswegen. Besuch von Bergrichter Mehr und Appellationsgerichts Abvokat Schemberger.

> Ab von Hof . . . 91/2. Gefell . . . . 12. Schleiz . . . . 3.

Wundersamer Entschluß ben Berräther sein selbst, ben ich heut und gestern durchgedacht, aufauschreiben.

31. Bon Schleiz ab . . 5½. Pösneck . . . . 10. Ab . . . . . 12.

10

15

90

Rahla . . . . 43/4. Jena . . . . 61/4.

Beh herrn Maj. v. Anebel angesprochen. Mannigfaltiges Interesse desfelben. Nachts Ordnung der mitgebrachten Papiere angesangen. Bote bon Serenissima.

## Juni.

 Bote an meinen Sohn, fortgesehte Ordnung der Papiere. Wit Weller das nächste. Prof. Guidenapsel, Boigt, Nath Bulpius. Mit wenigem das bisherige und den Zustand des Augenblicks bernommen. Woldenbeobachtungen an Compter zum Mundiren. Nach Tijde Nentamtm. Müller, Weller mundirte ein Gedicht. Buderischer Manusscripten Catalog. Bote zurück. Sendung durchgeschen und durchgedacht. Anlaß zu mancherleh Betrachtungen. Briefe borbereitet. Wücher Sendung: N.v. Esendseck horas Berolinenses. Wiss brand Werde. Goes Bersall des Cultus im Mittelalter. Wispte: Schlessischen Manuscher Gedicht, Tooti Nameh. — Br. an Serenissimum in Erwiederung Schreibens und Sendung. An meinen Sohn Meldung und Dessiderata.

- 2. Gedichte mundirt, Zlias maylandische revidirt. Compter hatte die Wolkenbevdachtungen adgeschrieben. Prof. Renuer, Kolegarten, Werneberg Trijection des Windels. Pröf. d. Woh. Göße, Riff und Anichlag des Gewächshauses. Bau- 15 mann. Mein Sohn tam. Ward manches besprochen. Auf die Bibliotheck. Das bunte Fenfter war eingeseht. Sonstiges betrachtet. Die Repositiorien waren alle die quer gestellt. Ju Knebel, Mittagessen, Wil August nach Haufe. Mittagessen, Wil August nach Haufe. Mittagessen, Wil August nach Haufe. Körners wangelegenheit überlegt. Zu Frommann. Sendung von Carus. Dresduer Zeitschrift. Zweh Landschaften. Nala von Kolegarten mit vielem Antheil geleien.
- Zweh erste Bogen Kunft und Alterthum an 22
  Frommann. Meyerifche Auffässe durchgeschen.
  Prof. Poffelt. Hofte. Döbereiner, Leng. Im Bot.
  Garten, Lucibor borgenommen. Nafa. Jim Garten,

mit Baumann gesprochen. Otto Frisingensis. Edit. Argentorat, 1515. Die morgenblichen Geschäfte beenbigt. Knebet abgeholt, nach Wingerte. Wends für mich. Lachs nach Weimar. Rala genbiat. Sanstrit Sulbenmags.

geenogi. General Systemanus.

4. Brief von Meber. Botfchaft burch John. Abfendung eines Boten mit Jaquinischen Aupfern.

Lucidor. Frommanns Diener, Kupferstich Liebhaber. OBDir. Coudrah. Weim. Brandschäden,

Wiederhertellung des Dorfes, verschiedene ginftige
und ungünstige Umstände dochen. Mit ihm auf
die Bibl. Alles vorgezeigt. Mittag für mich.

K.R. Danz. Beb Krommanns. Weller voegen

ber Berfonglitat bes Bibliotheds = Gefcafts.

Göhe überreichte die Accorde mit den Handwercksteuten, wegen des Glashaufes. Weller chrieb die nöttigen Conzepte. Hofer. Meyer tam. Angelogenheiten aller Art durchgehrochen. Auf die Bibliotheck. Zu Knebel. Zu zweb gespeist. Osanns Ajoz. Dörings Zeitlieder. Bor fünf fuhr Meyer ab. Ich auf die Milleum wegen Carlsbader Suite. Gesen Löbsted. Kür mich.

6. Mundum des Meyerischen Aufsages für Cassel fortgesetzt. Mit Baumann und Boigt über das neue Glashaus. Nachricht, daß Serentissimus antommt. Knebeln auf die Bibliothet abgeholt. Spazieren geschoren gegen Wingerte. Einiges an Lucidor. Stadelmann hatte die Carlsbader Mine-

ralien auf dem Cabinet geordnet. Mittag für mich, Ruckfußls Auffäße. Manufcript des Otto den Frehfingen. Später Antunft des Großschrages, deh demfelben im Aringssen-Garten mit Präsident von Woh dis Mitternacht. — An omeinen Sohn verschiedene Desiderata mit Melone. An Kräuter gleichfalls einiges Mangelnde gemeldet. An Hofrath Meher die zurückgelassene Mappe von gestern.

- 7. Einleitung in die Woltenlehre. Canzler von 10 Müller. Berfchiedene Privata und Publica; zu Serenissimo in den Prinzessen-Garten. Mitspersiende: Eichstädt, die behden Start, von Moh, Canzler von Müller, Hofrath Boigt. Rach Tafel Obrist von Kynder. Regenwetter. Um 7 Uhr 12 juhr der Großherzog fort. Mich besuchte herr Frommann. Für mich das Rächste durchdenlend.
- 8. Der Graf Carmagnola dictirt. Professor Gilbenapfel wegen der alten Manuscripte. Professor Missenapfel wegen der alten Manuscripte. Professor Meisig; über Aristophanes gesprochen. Aufsäße 20
  und Redaction der Acten wegen des neuem Glashauses. Tiebel, wegen einem Gatter hinter der
  Bibliothet. Mittag für mich. Halb dier Uhr
  in's Museum, daun zu Knebel; nach Hause.
  Erster Bogen des neuen Hebel; nach Hause.
  Erster Bogen des neuen Hebel; nach Gaufe.
  Erster Bogen des neuen Hebel; nach Gaufe.
  Genenreihe dictirt. Gompter hatte aus den alten
  Codictions Schrift und Bild durchgezeichnet. —

Das Berg- und Reisegebicht an August hermann nach Birkenberg beh Forst in ber Nieder-Lausit. An Prof. Zelter.

9. Über die Ballade überhaupt, besonders die des neusten Stücks Kunst und Alterthum. Einleitung des Geschäfts, das Amsterdamer Rathhaus auszubessen. Dehhalb im Schloßsaale, Johnen übertragen. Antunst meines Sohnes. Berkandlungen mit ihm. Kunst und Alterthum 2. Bogen. Mit August auf die Bibliothet. Er begiebt sich weg. Präsident von Moh und Oberforstmeister won Fritsch. Jür mich allein. Zeitig zu Bette.

10

15

- 10. Graf Carmagnola fortgefest und corrigirt. Ingeleichen manches andere zu dem nächten hefte gehörig. Unch sonstige Depelhen. Compter zeigte abermals Durchzeichmungen vor. Mittag für mich. In's Schloß, die Reparatur des Rathhaufes zu betrachten. Auf die Wilbliothet, dortige Fortfähe zu betrachten. Ju horen von Knebel, vossels Debrift don Hunder vor.
- 11. Graf Carmagnola, den Anfang mundirt; am Ende concipirt. Nebenflesende Expeditionen ausgesetzigt und auf die Posst gegeben: Sexenissimmen verästlichen Puncte nach dem Goncept. Hofrack Weber die Nuchtublischen Manuscripte. Hofmedicus Rehbein. Neher über Naxiensad. Bulbius autorisite Zettel zurück. Alles an meinen Sohn. Gelber von der Cammertermin-

Casse an die Bibliothets-Casse zu gablen. — Manuscript des Otto von Freysingen, Straßburger Edition von 1513, verglichen. Mittag bey Herrn Obrist von Lynder. Major von Anebel juhr mit mir in den botanischen Garten. Großes s Blatt vom Wiener Gongreß vorggezigt. Ingleichen über Graf Carmagnola gesprochen. Abends für mich. Herr von Krorich.

- 12. Graf Carmagnola weiter geführt. Otto von Freplingen mit der Straßburger Ausgabe weiter werglichen. Bon Weimar Possies de Marie de France erhalten. Den ersten Band gelesen. Gegen Abend spazieren gefahren gegen Löbstädt. Abends für mich.
- 13. Das Schreiben an Büchfer nach Frantfurt. 12
  Trombelli diplomatica. Schema die Cobices zu
  beschreiben. Ansicht der Stadt Colin von Boissers
  gesendet. Rach Tische herr Obrist von Lynder,
  bas Kupser vom Wiener Congreß zu sehen. Um
  5 Uhr gegen Wingerla spazieren gesabren. Um
  Major von Knebel. Frau von Lynder und Ges,
  Hostacht Wosst und Frau getroffen. AuWeicht Wosst und Frau getroffen. Abends für
  mich die Betrachtungen des Morgens sortgesett.
- 14. Die Expedition der Facsimile und der dazu gehörigen Bapiere beforgt. Hofrath Döbereiner 30 wegen einer entoptischen Erscheinung an Glimmer-Vlättichen. Spazieren gefahren gegen Winzerla. Aufgeräumt. Hofrath Boigt, die botani-

jchen Angelegenheiten burchgesprochen. Mittag für mich. Chronit des Otto von Frehfingen, nach einem gesertigten Schema zu beschreiben angesangen. Abends starte Sendung von Weimar. Wriefe und Sette aelesen.

- Professor Lavés brachte die übersetzung des botanischen Aussahes, den ich sogleich durchging und Compter zum Abschreiben gab. Borbereitung und Schema zu Beschreibung alter Harbardschiele.
   Sartorius neufte deutsche Werhältnisse. Mittag für mich. Spazieren gesahren gegen Löbstadt. Bu Major von Inedel. Abends Prosessorien und Bucken. Bolle an Legationsrath Bücker mit Facsimile, Wrief und Aussah nach Goncept.
- Botanischer Aufsah, übersehung von Lavés revibirt und abgeschrieben. Manuscripte von Otto von Frehsingen beschrieben. Frau von Node und Tochter. Meine Schwiegertochter und Ulrite; mit denselben Morgen und Mittag augebracht. Hers Legationsrath Conta von Carlsbad fommend. Erzählungen von dorther. Kunst und Alterthum 7. Wogen 2. Band 3. Heft. Sartorius neustes Wert über die öffentlichen Justände. Einiges in dem lehten morphologischen heft nachgelesen.
- 25 17. Manuscript bes Otto von Fredfingen. Nebenstehende Expeditionen jur Post: Sexenissimo die Überschung des kleinen botanischen Aussach ingleichen das Buch jurück. Hofrath Meyex,

Auffah über die Streitigkeiten der filbernen Schale. Kräuter, einige Aufträge. Alles zusammen an meinen Sohn, nehft Quittung über 34 Thaler für Weffelhöfts. — Sartorius neueftes Wert. Nach Tische mit Knebel gegen s Winzerle. Zu Frommanns. Von sieben Uhr an Westuch von Odverciner, welcher den Leibenfrostischen Versuch mit dem Wassertropfen auf glübende Wetalle vorzeigte. Antunst eines Kästchens mit Egeran. Ingleichen Seteindruck von München. Auch schwarze zum Steindruck.

- 18. Die Münchner Steinbrucke eröffnet und betrachtet. Ein Portefenille bestellt. Der Verräther sein felbst. Mittags zu Major von Knebel. Wends für mich. Berichiebenes geordnet. NB. Göbe 18 brachte Morgens den rectificiteten Ris und war derfelbe nunmehr volltommen gebilligt worden.
- 19. Berordnungen, bezüglich auf die botanische Anfalt. 8. Bogen revidirt. Recension des Auslissischen Gemäldes in die Druckered. Graf Carmagnola so borwärts gebracht. Mittag six mich. Spazieren gesahren gegen Löbstädt. Abends zu Haufe; das Borsepende durchgebacht. NB. Hofrath Boigt war Morgens bagewesen, über Dietrichs Bershältniß zu sprechen. Auchts Tepesich von Seres nissimo.
- 20. Die erhaltene Depesche theilweise burchgebacht und die Besorgung der Geschäfte überlegt. Auch mit

Mundiren, Rebigiren fortgefahren. Rebenstehende Expeditionen: An Rath Bulbius die hossmanniche Bücherrechnung mit der Mahnung gu Sparfamteit. An Secretär Kräuter den goldenen Gall. sir Genaft gutück. — Spazieren gefahren gegen Löhftädt. Mittag für mich. Der Geh, Rath Schmid das Morning Chronicle britigend. Zu Major von Knebel. Abends Prof. Berneburg, seinen Trisector und darauf den Magister Mathefees vorzeigend und demonstreitend.

21. Berschiedene Briefe concipirt und mundirt. Rebenftegende Expeditionen: Berordnungen an hofrath Boigt, Rentamtmann Müller wegen
des Glashauses und der currenten Ausgaden. —
Graf Carmagnola abgeschloffen. Spazieren geschren. Zu Anebel. Abends für mich beschäftigt
mit der Sendung von Weimar.

15

- 22. Betrachtungen über orphische Gefange in's Reine geschrieben. Aunft und Alterthum 9. Bogen. Ingleichen Manuscript gur Naturlehre. Hofrath Boigt wegen einiger Beränderungen im Garten. Abends für mich, Machlersche Bortesungen.
- 23. Otto von Frehfingen, beffen Manuscript. Briefe: Un Nees von Cfenbed nach Bonn. An Krug von Nibba nach Gattefläbt. — Spagieren gefahren. Nach Tische Berräther fein felbst. Abends beh Anebels, sodann für mich. Wachlers Boxlesungen eigner tleiner Gedichte.

- 24. Otto von Frehfingen. Anderes Angefangene durchgebacht. Briefe revidirt. Spazieren gefahren. Mittag für mich. Zu Major von Annebel; mit bemselben gegen Winzerle. Abends starke Senbung vom Hause. Secretär Kräuter. Schubarths z zwepte Ausgabe über meine Schriften. Die Johannisseier.
- 25. Die angefangenen Arbeiten fortgefest. Die Wolkenformen auf einem Blatte in mehrere Helber darjustellen gesucht. Nachricht von Serenissimi Antunft auf Abend. Secretär Arduter gesprochen.
  Major von Knebel zu Tische. Geheime Hofrath
  Gichftädt. Um 8 Uhr Serenissimus mit General
  von Müssting. War in der Prinzessinnen Garten
  abgestiegen, unter der Linde gespeist. Unterhaltung dis Mitternacht. Bestellungen auf morgen.
- 26. Sereniffimus zuerst im botanischen Garten. Sobann beh Renner; auf der Bibliothet; auf der Sternboarte; beh Lenz; zu Tafel. Gegenwärtig Boigt jun., die behden Start, von Einsiedel und von Lhnder und von Müffling. Serenifsmus fuhren in den Steinbruch beh Wollnis. Abends Serenifsmus; von Müffling und von Goethe.
- 27. Serenissimus früh im Garten Wasser trinkend.
  Sobann mit Herrn von Müsseling auf Schön-22 kleina gesahren. Mittags obgenannte Beesonen und Odbereiner. Die Gesellschaft blieb beysammen bis 7 Uhr, da Serenissimus fortsuhren. Ich

blieb für mich, um das Nächste durchzubenten. Bon Weimar waren angekommen die Kupfer der Gebrüder Henschel und anderes. Abends brachte Bulpius einige ausgegrabene Todtenköpfe.

- 28. Otto von Frehsingen und Wetterbeobachtung weiter geführt, redibirt und mundirt. Rath Buspins Nachricht gebend von seinen Expeditionen. Im Mittag Bran wegen kleiner politischen Schriften auß England. Zu Major von Knebel, mit demselben nach Wingerke. Abends für mich. Sendung von Weimar. Mémoires sur la vie de Napoléon en 1815 par M. Fleury de Chaboulon. 2 Tom. Die Kupferstiche von Frankfurt waren angekommen.
- 19 29. Un den gestrigen Arbeiten fortgesahren. Kupferstichtiste eröffinet und durchgesehen. Geh. Cammerrath Stichting von Ivägen tommend. Frühftückte mit mir. Briefe für morgen concipirt und mundirt. Beschäftigung mit Kupferstichen.
  - Mémoires sur la vie de Napoléon, ersten Theil geendigt. Ju Major von Anebel. Mit bemselben gegen Wingerle. Abends zu hause. Wiederholte Bemerkungen des honigthaues auf den Steinen unter den Linden.
- 30. Abicolis verschiedener Cypeditionen voie neben bemertt; die dazu gehörigen Briefe und sonft: Die Theaterstüden an Sonderschaufen nach Weimat. herrn Canzler von Müller, Sar-

torius neustes Werd. Banquier Ulmann und Schlosser, Weimar und Franksurt, wegen 73 Gulben 42 Kr. An Hofrath Mehrer. An Kofrath Mehrer. An Kofrath Mehrer. Sin Kräuter die Sachssischen Luittungen. — Minchowisches Experiment bebacht. Weitere Gerschungen über den Honsighau. Triumphyug des Mantegna. Mittags für mich. Fortsehung des Morgentlichen. Zu Knebel, mit demselben gegen Winzerle. Nachts Paralipomena durchgeseschen und rangirt. Rapoleons Abdankung wund Gesangenschaft.

## Juli.

- 1. Witterungskunde und Wolkenbildung. Betrachtung des Triumphyngs vom Mantegna der Reiße nach. Reise des Prinzen Neuwied. Spazieren gefahren gegen Löbstädt. Kentamtmann Lange is hatte den Quartalextratt gebracht. Mittag für mich, Schema über den Triumphyng don Mantegna. Bafari Leben der Maler. Zu Knebel; ohne denselben gegen Winzerle; nacher mit demjelben zu Haufe die Kupfer betrachtend. Abends Sendung von Weimar. Rolle mit dem beutschaltellung der Utho von Fredjingen. An Herrn Legationsrath Bückler und Krantsurt a. M.
- 2. Henichel von Breslau von ber Segualität ber 25 Pflanzen, geftern angetommen; Brief an ben-

felben. Genanntes Buch ju ichematifiren angefangen, ba ein Inhaltsverzeichnift fehlt. Geheimer Legationsrath Conta. Sofrath Succom. Sofrath Boiat. Giniges über Bitterungelehre. Mittag für mich. Rach Tifche Legationsrath Conta. Rad 3maten gefahren, ben Rentamtmann Lange und feine Tobf- und Röhrenfabrit ju befuchen. Rachts das Wert von Benfchel. berrn Dr. August Benichel nach Breslau.

10 3. Woltenformen. Der junge Delliff borbepreifenb; Grufe bringend. Ram Sofrath Meber, bemfelben burchgefprochen bie fammtlichen Berhaltniffe. Bufammen gegeffen. Rach Tifche auf die Bibliothet. Bu Anebel, nach Saufe, Fubr Sofrath Meber um 5 Uhr tveg. Blieb ich allein. " NB. Rach Tifche mar Sofrath Döbereiner bagewefen und hatte wegen fünftiger Feuerberfuche in 3magen das Rothige befprochen. Dieje murben auf Conntag ben 9, feftgefett. - Un Sofrath von Cotta nach Stuttaardt.

15

95

4. Expedition nach Weimar. Der Sandelsmann Boigt, elfenbeinerne Antiquitaten von Raumburg mitbringend. Rebenftebenbe Erpebitionen: Mufitalien an meine Schwiegertochter. Bermehrungsbuch, Bastal und Altenburger Trachten an Rrauter mit berichiebenen Erbebitionen. Sofrath Meber ben Rurnberger Catalog. -Brof. Sand wegen Denon. Rubr fpagieren bis Wingerle. Compter, Beschreibung des an Otto von Freylingen angebundenen Codez. Berichiedene Briefe borbereitet. Mit Major von Knebel nochmals spazieren gefahren gegen Wingerle. Rachts Schubarths Unsichten über meine Schriften. s. R. Wocca, Kunsthändler, im Hause der Gerren Ratich & Barthels in Raumburg.

- 5. Briese und mancherleh Expeditionen concipit und mundirt. Hofrath Woigt wegen der Schmelz-producte zu beschauen. Mittag für mich. Gegen 10 Abend zu Knebel, dessen 10 Abend zu Knebel, dessen 12 Abend zu Knebel, dessen 20 Abend zu Knebel. Abends Sendung von Weimar. Betrachtung verschen, besonders entsptische Farben. Schubarth zu Ende gelesen. Geschultener Stein durch Horter. 13
- 6. Rebenstehendes: An meinen Sohn, wegen ber thhorenen Rohren. An Hofvath Meyer wegen bes geschnittenen Seiens von gestern Abends. An Frommann 32 Thater Sächsich. Die entoptischen Papiere durchgesehen und deren Redac-wition angesangen. Prosession Miller und Sohn waren gesommen, über die lithgoraphische Anstatt das Weitere zu besprechen. Die Keinen Gebichte in einer gewissen Folge geördnet. Mittag für mich. In's Schloß, die Arbeit am Amsterdamer warthhous zu beschen. Auf die Wisslichte. War ber untere Saal nun völlig hergestellt. Ju Major von Knebel, welcher krant (ag. Spazieren gefahren

gegen Löbstädt. Abends beh Frommanns. Nachts die Anordnung der kleinen Gedichte fortgesett.

7. Das Mundum ber entoptischen Farben angesangen. War mein Sohn gefommen. Mit demielben innere und äußere Bechältnisse durchgesprochen. Zusammen gespeit. In das Schlob zum Amstechamer Nathhaus. In die Bibliothel. Nach Hach Saufe. Nach 5 Uhr ritt August weg. Kam Herr von Spiegel mit Aufträgen des Größerzogs. Zu Frau Major von Andebe gesahren, um mich nach des Freundes Bessieden, wen mich nach des Freundes Bessieden, welcher sich gebessert hatte. Nachts Canzler von Müller, welcher einige Stunden von der

5

10

- Rebaction an ben entoptischen Farben. John schrieb inzwischen an ben gereimten Sprücken. Bon Knebel hatte sich gebestert. Ju ber Wibliothet war bas Scheuern geenbigt und versprach bie nächste Woche wieder bibliothetarische Thätige teit. Legationsrath von Strube war Morgens burchgegangen nach Franzenbrunnen. Rebactionsgeschäft sortgefeht. Mittag für mich. Das Rächste bedacht und berichtigtigt. Gegen 6 Uhr spazieren gesahren. Wegen einbrechenden Regens bald umgetehrt, karter Guß und schoner Regens bald umgetehrt, karter Guß und schoner Kreenbung von Weimar. Bis in die Nacht beschäftlicht.
  - 9. Nebenstehende Expeditionen ausgesertigt : Polizey= worthes Berte. III. Abth. 7. Bb.

rath Gruner nach Gger, mit einem Band Altenburger Sitten und Trachten. Un Dr. Seibler nach Marienbad. Un Carl Ernft Schubarth nach Breslau. Un Steuerfecretar Saage. inliegend Depeide an Suttner in London. Un s Dr. Robben, herrn Robinfon, benbe bafelbft. Un Belter nach Berlin, inliegend Banbora für bie Bergogin bon Cumberland. - Befuch bon Lieutenant bon Rnebel. Fortgefette Betrachtung und Redaction ber berichiebenen 10 3meige, Mittag für mich. Rach Tifche mit Sofrath Dobereiner nach 3magen. Die Coblenger Thonart und Gebirgearten an Rentamtmann Lange übergeben; Unterhaltung mit ihm und mit bem Factor ber Fabrit. Bieber herein ge- 15 fahren, über bas Gilbertifche Betragen überhaupt und befonders ben Gelegenheit ber dromatifchen Farben. Abends für mich. Die Gebichte bom Diban borgenommen, auch anderes. Ferner in Schubarthe Auffaten gelefen.

10. Für das neufte Kunft und Alterthum zusammen getragen und disponirt. Die neuften Gebichte vom Diban abgeschrieben. Ein Brief vom Eräfin Line; Erwiderung baraus. Ju Knebel, wo ich Kofegartens traf. Gegen Winzerle, iconer Abend. 28 Rachts Catalog der vorübergegangenen Mauseriichen Auction von Weigel gesendet.

11. Den Rachtrag ju Runft und Alterthum

Blumauers travestirte Aneis. Aufsah über den Honigthau durchgesehen. Mittag für mich. Hofmechanicus Körner. Bericht an Sereniffmum entworfen. Beh Major von Anebel; Werneburg und Bran doselhst. Anchts sür mich. Mumauer Aneis. — An meinen Sohn Baria und Brief an Gräfin Line Egloffstein nach Belvedere. An Hofrath Mehrer den früheren Catalog mit Preisen, den beborstehenden mit Bezeichnung und Sonstiaus.

12. Die Redaction der verschiedenen Theile Kunst und Alterthum. Mittag für mid, Abschriftes an Serenisstum. Geh. Legationsrath Conta. Zu Knebel. Jand Bibliothekar Butpius daselbs, der die Geschichte vom Frankfurter von Reinert vieder auf die Bahn brachte. Rachts Sendung von Weimar. Priese von Nees.
Boisserie, Schlosser, auch Frau von Helvig.

10

13. Die zum Drud bereiteten Munda nochmals einzeln durchgegangen. Da G. A. Guattani la Pittura. Spazieren gefahren; Landrath von Kynder, den Weimarischen, angetrossen. Nachrichten von seiner Gemahlin aus Carlsbad. Im Schlosse das Authhaus und den Band von Denon angesehen. Mittag für mich. Worgentliche Weschäftigungen sortesekt. Zu Major von Knebel, tvo Kräulein Lüders war. Gegen Winzerle gesahren. Rebenstehende Expeditionen: An meinen Sohn, voegen

Bezahlung Ulmanns. An Rrauter verfchiebene Quittungen autorifirt gurudgesenbet.

- 14. Rebenstehende Expeditionen: An Serenissismum, berichiebene Puncte vorgetragen nach dem Concept; Aussale über den Honigthau, Bortrag swegen Ottenhy's Besoldung. An meinen Sohn wegen der Steinkisten durch Schoech. An Frau von Hoelwig wegen ihres herübertommens.

  Das Nanuscript zu Kunst und Altecthum völlig revidirt. Herauf an das entoptische Geschäft. Weinige Politica gelesen. Wiedereinführung der Zesuiten. Reustes don Spanien. Mittag sür mich. Abends zu Knebel, sand herrn don Lynder. Kamen Frommanns. Rachts entoptische Vorbereitungen aus morgen früh.
- 15. Entoptifce Farben bis jum 21. §. Brief an Boisperce. Mittag für mich. Biots Ersahrungs-naturtehre. Zu Anebels. Kamen Staatsminister von Fritsch und Gemahlin. Frau Geheime Räthin von Fritsch und Frau von helwig. Abends zu Saule, vielsache Sendung von Weimar. Borbereitung auf morgen.
- 16. Entoptischen Apparat ausgepackt und geordnet. Herr von Hoff und Conta die Jenaischen Anstalten besuchend. Borber Prof. Gulbenahrl wegen anzustellender mehrerer Schreibered. Beb den Prinzessinnen gespeist. Nach Tische einige Concepte und Sepeditionen. Kamen die Herren

von hoff und Conta wieder, um einiges zu besprechen. Fuhr ich einen Augenblick zu herrn von Knebel; sodann nach Winzerle. Zeitig zu Bette.

- Un Professor Possett bie meteorologischen Schristen, welche Dr. Rörner gestern von Weimar gebracht hatte. Glimmerblättigen und ihre entsoptischen Gigenschaften. Auf die Bibliotief, dasellös eine Mineralien ausgeparkt. Aufriß bes academischen Hoses auflitt. Mittag für mich Prof. Bachmann über Geschichte der Philosophie. In Kentel. Gegen Winzerle. Nachts turze poetische Auffäle. Brief an Herrn Hofzare ist trins, Göttingen. Herrn Sufrath Saxtronius, Göttingen. Herrn Sufpiz Boisserie,
- 18. Über Ellimmerblättigen. Kamen die herrichaften an. Um 2 Uhr zu den Prinzessinnen. Waren die sammtlichen herrschaften gegenwärtig und ihre Umgebung. Gegen Wend die Damen nach Dornburg. Der Erbgroßherzog später. Der Eroßherzog blieb bis 8 Uhr im Garten; dann in den botanischen und speiste mit Boigt bey mit auf dem Jimmer.
- » 19. Die Exemplare der Glimmerblätigen gefondert und burchgerührt. Kanene Sereniffimus in den Garten, nachher auf's Zimmer; wurde bie große geologiiche englische karte burchgesehen. Fort-

ħ.

gesehte Arbeit und Beobachtung. Mittag für mich, Einiges an den Steinen geordnet. Abends zu Knebel. Nach Haufe. Sendung von Weimar durch Kentamtmann Müller. Empfing das von der Ullmannischen Zahlung übrig gebliebene Geld. »

- 20. Glimmerblättigen abgefclossen. Rachricht von bem Unfall der Pringessennen und Erkundigung. Kam der Erbgroßherzog. Rachher Geh. Hofrath Boigt. Mittag sir mich. Hamanns Aesthetica in nuce. Revisionsbogen G. der Raturwissen in nuce. Revisionsbogen G. der Raturwissen in nuce. Revisionsbogen G. der Raturwissen in nuce. Revisionsbogen G. der Katurwissen in nuce. Revisionsbogen G. der Katurwissen in nuce. Rediction Geschlichter ben Techter vorgenommen. Rachricht beire den Abenteurer Saint Germain. Die Glimmerblätter nummerirt und beseitigt. Die ältere Correspondenz mit Seedert is durchgeschen. Ju den Gipsblättigen übergegangen; auch den Doppelsbat vorgenommen.
- 21. Glimmerblätter munbirt. Revisionsbogen G. an Weffelhöft; ingleichen Manuscript entoptische Farben. Hohmedonicus Schmibt, ben entoptischen Waparat und Kubus des Geh. Hofraths Woigend. Mittag sür mich. Wriese concipit und munbirt. Abgesenbet Nebenstegendes: An Frau von Goethe und an Secretär Kräuter. Prof. Werneburg wurde wegen der Spiegesstellung sebefragt. Zeigte seine neusten Tonversuche vor. Ausguß des geschnittenen Steines von Meter gesendet. Nachts den neuen Divan revibirt und

- fleinere Gedichte geordnet. Erhielt noch bie lette Revifion bes Bogens G.
- 22. Gipsblätten, Doppelipat u. j. w. Damit ben ganzen Bormittag zugebracht. Nach Tische alles burchaus gelesen und überbacht, dann Bersuche wiederholt. Gegen Abend über poetisches War früh Frau hofrath Schopenhauer und Tochter ben mir gewesen. Nachts 10 Uhr Serce-
- 10 23. Rebenstehende Expeditionen: Un herrn Präfibent Rees von Cfenbeck, Bonn. Die Herven Gebrüber Felix, Leipzig, Un Herrn Geh. Cammerrath Frege, Leipzig. — Früh Serenissimus im Garten. Nach Dornburg gesaften, woselbst vor den versammelten Gerr-

niffimus.

- ichaften der indische Gautler seine Künste machte. Tasel. Sodann auf den Terrassen mit dem Indianer und seiner Frau gesprochen. Auf der sogenannten Thee getrunken. Zurück
- o nach Jena. Bis Mitternacht verschiedenes durch= gesprochen.
- 24. Rach 7 Uhr Serenissimus im Garten; neuste Relation Hittners aus England. Gegen 9 Uhr suhren Ihro Hoselt weg. Seste meine Arbeit an den entoptischen Karben sort. Mittag für
  - mich. Rach Tifche Fraulein Schopenhauer Zeichnungen und anderes vorweisend. Die in 3wagen burch's Feuer gegangenen Steinarten mit ihren

Originalen zusammen gelegt und verglichen. War vorhero bei Anebel geweien und hatte baselbst Ihro Hobeit den Erdsproßberzog getroffen. Abends spajeren gesahren gegan Iwähen. Nose über Basat-e-Genese gelesen.

- 25. Entoptica. Kam Hofrath Meyer; mit demfelben bie vorliegenden Angelegenheiten befprochen. Er ging zu den Prinzessinnen. Mich bestuckt Frau Hofrath Schopenhauer. Speist' ich allein. Nach Lische Lam Hofrath Mehrer, verschiedene Geschäfte wit ihm abgeschlossen. Er ging bey die von Dornburg angelangte Hoher um Thee. Ich sind speischlichen. Die die des die des die des die der die d
- 26. Entoptische Capitel, 28 und 29. Nebenitehende Briefe: An Herrn Ges, Staatsrath Schulty nehft Algrith bes Naabischen nach Berlin. An J. G. Weher nach Schlaiß wegen Marienbader Wrunnen. Frau Gräfin O'Donell nach Wärzburg. Huhr phazieren. Mittag für mich. Betrachtung der Ghladnischen Figuren und des sämmtlichen Rückfähndigen. Abends zu Knebel. Gegen Winzerle geschren. Nachts Betrachtung zwer von Fräulein Schopenhauer gesendeten Granite. Wrief von Zelter. Über Spiz Craniologie einiges dictirt.

- 27. Die Albobrandinische hochzeit von Rom, nebft dem Übrigen. Betrachtungen darüber. Chsadni's und Seeberts Figuren parallelsfirt. Mittag für mich. Nach Tische Forsters Witterungslehre. Cocal zu Abelens Ivvergenselt gezeichnet. Einige Brife bictirt.
- 28. Rebenftebenbe Expeditionen: Rolle an Sofrath Meber, 1) bie gweb weiblichen Sauptfiguren aus ber Albobranbinifden Sochzeit, 2) zwen Copien nach Cortona, 3) bie Gmelinichen Rupfer. 10 Baquet an benfelben, die Acte enthaltend wegen Raabe und Brief. Frau hofrath Schopenhauer, Rolle, Rupfer und Stigge. Un Cammerjunter bon Goethe, Brief und Gemmenabbruck. Rath Bulpius, Anordnung wegen 15 bes Buchbindens. Un Rrauter, wegen Genbung Carlsbader Acten, Rechnungen und bergleichen. - Die toniglichen englischen Balafte burchgefeben. Entoptifche Farben bem Abichlufe naber geführt. Beimarifches Baquet alterer minerglogischer und geologischer Bapiere burchgefeben und ju fondern angefangen. Den Tag für mich. Abends mit Dobereiner gegen Wingerla gefahren. Nachts Borbereitung auf morgen.
- so 29. Abichluß ber entoptischen Farben, Hofrath Döbereiner; mit bemfelben die Producte des Zwägener Töbserofen durchgegangen und wegen der nächft zu bearbeitenben Steinarten das

Weitere besprochen. Bor Tische spazieren geschren. Paquet von Haufts Auften. Schreiben von Hutter mit Fausts Kupfern, ingleichen dessen bestehen bestehen bestehen. Seremissimi Medaille für den Grafen Bedemar. Fragmente s lateinischer Autoren, herausgegeben von Niebuhr. Ju Wasjor von Knebel, wosselben von Niebuhr. Ju Wasjor von Knebel, wosselbs von Lynder und Robegarten. Nachts für mich die Sembungen ansgeschen, dietirt wegen meteorologischer Gesellschafts einrichtung. über Nationalismus ein wirüberes Wert des neuen Generalsuperintendents, gebruckt 1813.

- 30. Mancherleh anzuordnen beschäftigt. Bergrath Lenz, bie angeschmolzenen Mineralien zu sehen. Hofrath Döbereiner besgleichen. Kam mein Sohn 18 von Weimar. Besuchte mich Sert Hofrath Start und Frau Regierungsräthin von Boigt. Speiste mit meinem Sohn. Juhr nach Tasel in den Prinzessinnen-Garten, den Herrichselten aufzuwarten. Sie suhren um 4 Uhr weg. Knebel 20 mit mit nach House, bei derschiedenen angedommenen Knnstwerte betrachtend. Mein Sohn ritt weg gegen Sechse. Juhr ich sohnn mit Hofrath Döbereiner bis Winzerla, besuchte Knebeln. Beita zu Wette.
- 31. Mundum der Ginleitung, die Zinnformation. Rebenstehendes Schreiben und Expedition an Herrn Huttner nach London, eingeschloffen an

herrn Bidwell, eingeschlossen an herrn Mellish. Zeichnung von den academischen Hos-Gebauden durch Compter. Mittags für mich. Zu Frommanns, nachher zu Knebel. Durchsicht Rachts von den nächst abzugebenden Manuseribten.

## Muguft.

 Sereniffimi Antunft auf morgen verichofen. Die junächst in die Druderet ju gebenden Manuieripte durchgesehen. Die englische geologische Karte flubirt. Mittag für mich, Rose Symbole. Gegen Abend Knebels und Dr. Abeller, die Karte und die englischen Paläste zu besehen. Mit Knebel gegen Winzerle gefahren. heiterer rubiger warmer Abend.

10

2. Bald nach Sonnenaufgang von Westen her starker Regnauß. Betrachtung von Nosse's neuster Schrift. Lange Unterhaltung mit Dr. Körner über Meteorologischen, über eine Wasching zu entoptischem Gebrauch und bergleichen. Serenissimus hatten einen Cometenslucher mitgebracht, und kamen vorher die Prinzessinnen, die englische Karte zu beschauen und anderes. Gaben Beschl wegen einiger englischen Bücher und fuhren ab gegen 12 Uhr. Fuhr ich spazieren und bisponitzte nachber die geologischen Appiere. Mittag für mich. Sobann Aussug aus Nose. Brief an Wilbrand

Fuhr zu Knebel, brachte bemielben die englischen Litterar-Notizen. Rachts Sendung von Meimar. Olfried und Lifena von August Hagen, Königsberg. Brief von Leonhard und vom Maler Birnbach in Coln.

- Die geologischen Papiere geordnet und berbollftändigt, besonders Rose durchgearbeitet. Um 11 Uhr gegen Eöbstädt gesahren. Mittag für mich, fortgesehte Beschäftigung von früh. Abends zu Knebel. Gegen Winzerle allein gesahren. 10 Nachts Olfried und Lisena.
- 4. Fruh Oberbaubirector Coubran nach Carlsbab gebend. Geologie, befonders die bohmifche. Berr Beb. Legationsrath Conta wegen acabemifcher und anderer Gefchafte; Mittheilung berichiebener 15 Renigfeiten. Leng, Die Gebirgearten bringend gum Schmelaberfuch. nachricht bon Graf Bebemar. Compter ein nachaebilbetes Rotenblatt bringenb. Der Bogen S. jur Revifion, Mittag für mich. Compter mit ber Bergamenthaut jum Diplom 20 für Bedemar. Rebenftebenbe Expeditionen: An Berrn Sofrath Deber, wegen feiner Berübertunft. Un meinen Cobn autorifirte Quittung. Un Bulpius bergleichen. Un Rrauter, Auftrage ju beforgen. - Compter brachte ben 25 Entwurf gum Diplom für Bebemar. Bu Rnebel. mit bemfelben gegen Wingerle. Abende Rofegarten; Abichied bes Schanfari aus bem Arabifchen. Aber

bie ältesten Manuscripte des alten Testamentes; das Original Septuaginta und andere frühere Übersekungen.

- 5. Ju hause die gewöhnlichen Geschäfte verrichtet. Bon Serenissimo gesendete Ente. Bon Meimar auß ein schwarzer Storch. Abends die Prinzesimen mit ibrer Umgebung.
- 6. Borarbeiten zum nächsten naturwissenschaftlichen hefte, den 2. Bogen h. revidirt. Kam hofrath Meyer und mit demielben das Berliner Geschäft iowohl als andere besprochen, auch verschieden Kecensuren verabredet. Speiste derselbe mit mir, suhren wir zum Major von Knebel. Im 6 Uhr ging Meher ab, suhr ich gegen Winzerla. Nachts die symbolischen Borstellungen bedacht. Den Tag über in Iwissenschaft hormann über das Wesen und die Behandlung der Mythologie. An Brofeisor Wilbrand nach Gieken.

10

15

90

7. Auffah über die Gmelinischen Kupfer. Bestuch von Hofrath Döbereiner, ingleichen von Geheimen Justigracht Martin, welcher zurücklehrte von Marienbad. Fortgearbeitet an dem Laufenden. Mittag zu Tasse im Petinzessen-Garten. Nachher die Hofraten fachten die Hofraten hort die Gereichgaften sämmtlich in Gesellschaft ber mir, um manches anzusehn. Fuhr ich allein gegen Wingerla. Hofrath Carus gesender Lindenwurzeln. Geheime Legationsrath Conta, Acten und Gutachten.

- 8. Früh das Borliegende überbacht. Bemertungen iber Marienbab von Doctor Ziegler. Brief von Schwarten gefahren. Auch Tilde Bergrath Leng. Weifgiebene Briefe. Abends zu Knebel, mit sihm gegen Wingerle gefahren. Nachts Branische Miscellen und Mingerle
- 9. Rebenftebende Briefe: Un Auctionator Lechner nach Rurnberg. Un Caffier Beigel nach Leipzig. Un herrn Geheime Staatsrath 10 Schult nach Berlin. Un Bibliothetafecretar Rrauter nach Beimar. - Das Rathhaus von Amfterbam warb fertig; ingleichen bie Saderts ben Rnebel aufgehangt. Fuhr gegen Löbftabt. Mittag für mich. Rach Tifche bie is Expeditionen abgefchloffen. Den Bogen 3. gur Naturwiffenicaft aus ber Druderen. Gremplare und Bapiere megen bes Bernhards : Balbebens. herr Oberft von Lynder war nach Marienbad abgereift. Rachstehendes Wert: A critical exami- 20 nation of the first principles of Geology, by G. B. Greenough, London 1819. Abende ju Major bon Rnebel, wobin Demoifelle Ballard tam. Fuhr mit bemfelben fpagieren nach Wingerle. Abende für mich. Gendung von Beimar. 25 Biergehn Briefe eines Rarthaufers und geiftliche Spruche aus bem Cherubinifden Wandersmann bes Angelus Gilefius.

- 10. Früh der Kutscher nach Weimar. Revisionsbogen J. in die Druckereh. Das Rathhaus von Amsterdam fertig. Liebesbriefe eines Karthäufer von einem wunderlichen Verfasser. Nach Tisches Bergrath Lenz, einige Briefe bringend, über die Winneralien des Schloßbergs von. Cartsbad hrechend. Das Manuscript für die nächsten Bogen, sowohl für Katurwissenschaft als für Kunst und Alterthum, durchgesehen. Abends Prof. Kofegarten; mit ihm durchgesgangen den Abschied des Schanfart. Lehte Revision des Bogens K., erste des Bogens K.
  - 11. Zwepte Revision von I., erste und zwepte von K. in die Druckerey zurück. Nebenstehende Briefe: An Kräuter die englischen Zeitungen sir Bertuch. An meinen Sohn Zelters letzten Brief.— Mittag spazieren gesahren. Mit Bergrach Lenz das Carlsbader Gestein, derselbe hatte einiges davon schon beschrieben. Museumsrechnung. Abschrift des botanischen Capitels für Voigt zur Controlle der neuen Einrichtung. Nachts Olfried und Lifena.
- 12. Früh Manuscripte zu ben bethen Heften revibirt, dem Buchbrucker zu 3 Bogen von Kunst und Alterthum. Bor Tische spazieren gesahren. Olfried und Lifena; einige Worte darüber dictirt. Abends die Prinzessinen mit ihren Damen. Rachts Sendung von Weimar, die bethen Gips-

büsten der Autritoren für die academische Bibliothet. Meber, über die Raabische Sendung.

- 13. Bote nach Weimar, mit einem Brief an herrn Staatkrath Schult. Schachtel an meinen Sohn mit dem Drachenfelser Stein, auch dem sarabischen Gedicht. Abschrift über hauptmann Raabe's römische Sendung. Prosesson Renner. Um 12 Uhr spazieren gefahren. Nach Tische Lenzische Beschriebungen der Carlsbader übergangsgebirge. Sendung von Zwähen in Feuer wegeprüfter Gebirgsarten. Abends zu Knebel, mit demselben gegen Winzetle. Nachts Difried und Lisena hinausgeseien.
- 14. Rebenstehende Cypeditionen: herrn Brodhaus nach Leipzig, englisches Journal-Stidt. Secres is tär Kräuter nach Weimar, englische Journale, Zeitungen und das Siegel der Minexalogischen Gesellschaft. herrn hofrath Meher, verichiedenes. Dr. Schlosser nach Frantsurt a. M., von Reinecks Deduction und Artischoden. Geh. Degationskraft Gonta, communicite Politica zurüd. (hüttnerischer Sinschlag.) An die verwittwete Frau Pilz, geh. hüttner, nach Guben in der Riederlausth. herrn Cammercasseit Ludecus, Weimar. Büste des Derzogs von Gotha restaurirt. Papiere geordnet und geheftet. Gegen Löbstädt gesafren. Mittag sir mich. Auf die Visiothet. 3u Frommanns

und Anebels. Rachts Olfried und Lifena im einzelnen naber betrachtet.

15. Übergangsgestein aus dem Granit. Aus der Druckereh dem Bogen 10 und 11. Bepde revidirt und mit neuem Manuscript fortgeschick. Anmeldung des herrn Staatsrath Schulk und seiner Neisegeschick und morgen. Überlegung dehhald und Borbereitung. Gegen Abend mein Sohn, von Frauenpriesnit tommend. Beradredung vogen der au erwactunden Gäste. Revissionsbogen Kunst und Alterthum Nr. 3. Nachts Olfied und Listenz die spundschiffen Aarstellungen durchgedacht, nicht wenter ausgesonnen konen Berliner Theater eröffnet voerden fönne.

10

25

- Bernhardsselfen abgeichlossen. Dr. Körner wegen bes parallattischen Stativs. Frauenholz mit den geschnittenen Steinen des braumischen Gabinets. Wittag beh den Prinzelfinnen. Waren die Hoheiten von Weimar herüber gekommen. Nach Tassel suhre sein der Steiner, ich nach Haufe. Unter denen Frühmorgens war des Otylom für den Grafen Bedemar, mit Lenz und Weller expedirt. Die Sextren von Werlin waren bät angekommen.
  - 17. Fruh Manuscript in die Drudereh. Revision bon Bogen 6 Kunft und Alterthum. Kamen die Herten Schulf, Tieck, Kauch, Schinkel; blieben zum Frühstund dis gegen Mittag. Rach Tijde das Nothwendigste abgethan. Auf der Biliotiofek; Geetkek Berte. III. Buch, 7. Bb.

bajelbst die Berliner Freunde empfangen und alles vorgezeigt. Sodann zu Major von Knebel. Gegen 7 Uhr mit Staatsrath Schult spazieren gesahren, verlöger die 11 Uhr beh mir blieb in mannigsaltiger Unterhaltung. Demselben den s Aufsah über Naade eingehändigt.

- 18. Nebenftehendes expedirt und abgefendet : An Graf Bargas Bedemar nach Covenhagen, bas Diblom überfendend. Un Cammerrath bon Goethe nach Weimar bie Saubt- und Mufeumsrechnung. 10 - hierauf bie Berliner Freunde. Gie fingen an die Bufte borgubereiten, indem fie die borhandene Daste ausbrudten. 3ch zeigte bas Rupfer por bom Wiener Congrest, auch anderes Intereffante. Rach Tifche nebenftebende britte Expedi= 15 tion: Un Berrn Suttner, burd Dellift, nach Samburg. Ramen bie Berliner Freunde. Berr Rauch fing feine Bufte an. Abends gingen bie jungen herrn au ben Gipsbruchen. Staatsrath Schult fuhr mit mir gegen Bollnit. Rachts 20 blieben wir gufammen bis 12 Uhr, Rabes und Wernes befprechend.
- Frih ftartes Gewitter, vorüberzichend und wiedertehrend. Hordarbeit an der Bilfte. Mittag für mich. Nach Tische Zeichnung von Schinkel. Abends 25 beh Rnebels. Nachts Sendung von Weimax.
- 20. Das Gefchaft abgewartet. Die behden Runftler fuhren fort zu pouffiren. Herrliche Lanbichaften,

gezeichnet von Schinkel. Zusammen das Frühstüd genommen. Nach Tische wieder angesangen. Abend mit Geh. Staatsrath Schulh gegen Winzerle. Wlieb berselbe bis 7 Uhr.

- s 21. War der Gips besorgt worden. Die Arbeit bald wieder angesangen. Major von Knebel eingeladen. Dessen Prossi versertigt. Wegen Misserathen im Gips das Formen ausgeschoen. Die Lehre entoptischer Farben Herrn Staatsrath Schult in Behhpielen vorgetragen. Mittag für mich. Sendung von London. Aghafricht von Röhben über die Mantegna. Geh, Kath Schinkle von Liebensche der Alleris des Allersche des Anderen Aufreiß des Theatergebäudes. Um 6 Uhr suhren bie Freunde sort. Fuhr ich zu Knebel. Mit bemselben und dem Knaben gegen Winzerle. Weends Schularth auweter Theil.
  - 22. Die nöthigen Expeditionen zu besorgen angefangen. Rebenstegende Expeditionen: Dr. Bran,
    die Nachricht von Entbedung eines sest sesten Landes
    unter Südamerika. Herrn von Hoff, Dant
    für die Büste. Ritter Conta die mir anvertrauten politischen Notizen, eingeschloffen das
    Ebertische Bittschreiben. An Schubarth nach
    Breslau, Empfang des 2. Theils und ein curriculum vitae verlangt. Die deputirten Herrn
    von der Academie, mich zu meinem Geburtstagsfest einzuladen. Es waren Provector Danz und

Geheimer Hofrath Start. Schubarths zwepten Banb weiter gelein. Hir mich zu Tische. Das Maaß von Augusts Wachsthum. Herr Oberbaudirector Combray aus Böhmen zurücktommenb. Huhr nach Weiman, wossellicht ich die Werschiner Freunde bey den Meinigen antras. Sie piesten noch zu Abend; Oberbaubirector Coudrah deßgleichen. Um 10 Uhr suhren sie ab.

- 23. Morgens Garten und Haus bejeßen, auch sonstige Bortommenheiten besprochen. Hoftalt Weber. 10 Prof. Müller. Zu Wittag Frau Gräfin hentel. Rach Tische Hoften, welcher bis zu meiner Absahrt blieb. In Jena spät angekommen. Die Frau Erdzorbsperzogin und der Herzog von Bürttemberg begegneten mir untervoezs. Sie 12 waren bey den Prinzssssimmen gewosen.
- 24. Einige Concepte. Große Sendung aus England von Büchern. Hoftath Meper; mit bemfelben die Symbole für die academische Bibliothet besprochen. Horr Bicedirector von Both aus Koftock. sein academischer Freund meines Sohns. Waren noch Artischoeiter greund meines Sohns. Waren noch Artischoeiter angefommen. Schlosfers Durchreise vorab gemelbet. Hoftath Meber. Mit bemfelben hauptsächlich über die Symbole gesprochen, welche zur Bibliothet kommen sollen. 25 Speilte für mich. Nach Tische Sopriath Weyer. Abends beh Knebel, wo herr von Both und Frau zum Abendessen der voren.

 Johann Graf von Paar, taift. tönigt. Oberft und General-Abjutant bes Feldmarfcalls Fürsten Schwarzenberg.

Anton Protesch, taifl. tonigl. Offizier, zugetheilt ben S. D. bem Fürsten Schwarzenberg.

5

10

15

20

Borgenannte Freunde überraschten mich, da wir benn gar manches, besonders die Hahrenmannische, Seilmethode besprachen. Ich schaften in der Troschte nach Jwähen. Sodann in's Schloß, wo wir die Museen betrachteten, bey mir speisten, nach Tische die Bibliothet besuchten, wieder bey mir einsprachen. Die entoptischen Farben wurden vorgezeigt. Sie blieben bis 10 Uhr Nachts, ihrem Bunsch gemäß wurde aus dem Divan vorgelesen. — Durch Eraf Paar ein Briefchen an meinen Sohn.

- 26. Die Paralipomena der Farbenlehre rangirt. Ram Rath Bulpius und Frau. Fortgefehte Betradtung des Früheren. Mittag für mich. Rotiz von einem alten Kirchengewölbe. Der Kirchner besuchte mich beghalb. Mücsendung von Brockhaus des London Magazine. Abends bei Frommanns. — An meinen Sohn durch Räthin Bulbius.
- 25 27. Bearbeitung ber dromatischen Ginzelnheiten. Kunft und Alterthum Revisionsbogen 5. Die

Paralipomena zur Farbenlehre durchgebacht. Mittag für mich. Das Schema zu ben Paralipomenen in Ordnung gebracht und an Comptern das Einzelne meistens durchdietirt. — An Staatsrath Schulh, ein Brief an ihn retour, Anregung der physiologen Farben, Berlin. General-Conful von Schlözer nach Lübeck, Erjuchen um gefällige Spedition.

28. Berichiebene Geichente an Blumen, Früchten und fonft. Befuchten mich bie Bringeffinnen, Gerr 10 bon Riegefar, welcher einiges bom Bergog bon Gotha brachte, bas er ihm in Schontleina gegeben hatte. Befuche bon allen unter ber Oberaufficht ftebenben Berfonen. Auch bie Profefforen Gabler und Start einlabend. Brief bon Serrn 15 bon Dunchow mit einem Rubfer bon Martin Schon. Bon Rnebel und Sohn, Beh. Sofrath Start und Succom, abauholen. Mittageffen auf ber Rofe. Auguft und Ulrife maren furg bor Tifche angekommen. Lettere fpeifte ben ben Brin= 20 geffinnen. Cobann nach Saufe. Rachher auf bie Bibliothet, wo verschiedener Zierrath. Fruh hatten Stubenten ein Gebicht gebracht. Abends Standchen mit Facteln. Die Rinder fuhren fort. 29. Ginige Gefchaftsfachen. Brief bon Buchler bon 25 Frantfurt. Ingleichen Archib ber bortigen Befellicaft. Brofeffor Gulbenabfel wegen Biblio-

thetsangelegenheiten. Die Entführung ober Der

alte Bürgercapitän, Frantsurter bürgerlich Lustipiel. Beschäde mich herr und Fran Präsistent von Jiegesar, ingleichen Hofrath Start. Fuhr auf die Wissischeft, einiges anordnend. Mittag für mich. Den Letten Carlsbader Kasten ausgepadt. Gebicht zur Erwiderung nach Schönkleina. Nedenschende Expeditionen: An meinen Sohn, nebst zurückgesassen Bentel und einigen Papieren. An Herrn Geh. Legationsrath Conta, Rücksund der mitgetheilten politischen Nachrichten. — Zu Major von Knebel, mit demselben gegen Winzerle. Nachts zu Haufe, Michtendung der mitgetheilten politischen Magera Winzerle. Nachts zu Haufe, Merision des Bogens M. Naturleter.

10

30. Den Bogen M. in die Druckerch, Mit Lehmann iber die Fortschung bis N. und D. Munda des Berichts wegen Vesserung des Visitoischelsssonds. Mittag zu den Prinzessinnen, wo die Herrschaften aus Weimar dort speisten. Darauf in die Vibliothet, wohin sie sammtlich tamen, eine Ausmertsamtlich tamen, eine Ausmertsamtlich tamen, eine Ausmertsamtlich is Prinzessinnen zu betrachten und zugleich die Bibliothet zu beschauen. Abends Major von Knebel beh mir; verschiebenes worgezeigt. Nachts Revisson bes Vogen 11.

31. An den Berichten und ihren Behlagen mundirt.
Der Umschlag in die Druckereh. Der junge Köbler brachte die Schwefeldbrücke. Sendung von Frantfurt. Die Schwefeldbrück ausgepackt und betrachtet. Mittag für mich. Fortlebung des

Morgentlichen. Abends zu Frommanns. Rachts Revision mehrerer Concepte.

## September.

- 1. Rebenstehende Expeditionen: Herrn Conta nach Weimar, Berichte an die behoden Fürsten, Bortrag an den Großherzog, Kunst und Alterthum, strief. Hofrat in Meyer, Naadische Acten, Nachtäuser Briefe. Geheime Rath von Wilsemer, Dant sür die Serdung, Sulpig Worlfere, wegen des Franksutzer Monuments. Morphologische Acten vorgenommen. Die russtigten Schwefel wieder durchgesehen. Mittag für mich. Austheilung der Artischoden. Weisender Wollrath von München tommend. Wittag für mich. Rebenstehendes abgeschoftlosen und expedict. Abens zu Major von Knebel. Aachts morphologisches wanusseript und Gedichte.
- 2. Briefe bictirt und mundirt. Altere Borträge über comparirte Ofteologie. Aushängewogen M. aus der Druckereh. Berordnung an Gillbenabfel wegen des Buchdruckerfdreiber. Mittag für 20 mich. Nach Tilche Fortlehung obiger Arbeiten. Zu Major bon Knebel. Rachts zu Haufe. Die morphologischen Arbeiten sortgeseht.
- 3. Rebenftehende Expeditionen: herrn Geh. Staatsrath Schulh nach Berlin, Auffah der entopti- 28 ichen Farben, Aushängebogen. herrn bon

Münchow nach Bonn, Dant für Martin Schön und Beanttwortung feiner übrigen Briefpuncte. Herrn Geh. Nach von Willemer, Frantsurt a. M., Begebenheiten des vergangenen Bierteljahrs. — Borträge zur comparirten Anatomie. Besucht mich Prosession der Mittag für mich. Frantsurden der Morgenarbeit. Abends zu Major von Knebel. Nachts abermals die Borträge zur Morphologie.

4. Mundo der Behlagen jum Bibliothetsberichte; ingleichen der Borträge jur Ofteologie. Starke Sendung von Hitter theiltweise nach Meimar geschiedt. Übersichten von allem, was zunächt zu thun. Iwölster Bogen Nevision von Kunst und Alterthum. Mittag für mich. Nebenstehendes ausgesertigt: An Kräuter, Sendung, siehe Hitterische Achte von 16. Abends zu Knebel. Nachts die Abschrift von ernetwertsber fludirt.

10

15

20

- 5. Munda der Beplagen zu den Berichten. Schemata zu eben diesen Berichten nach Durchsicht der Acten. Mittag für mich. Nach Ziche nach Drackendorf mit Herrn von Anebel, wohin herr von Einspiede und Sohn fam. Nachts Geburtstags-Artigkeit vor Frau von Ziegefar vorbereitet. Waren die Ritter von Voissers angekommen.
  - 6. Rebenftebende Expeditionen: Sereniffimo ein

Promemoria, ingleichen sechs Bande von der Linnischen Societät. An August Hagen nach königsberg mit dem Umichlag des letzten Hefts von Kunft und Alterthum. — Für Frau von Jiegelar Geburtstagsgeschent vorbereitet, an Comptern sübergeben. Berichte nach Weimar an Weller und John bictirt. Besuch von Herrn Geh, Staatstath Schweiher. Mittags für mich. Die Concepte durchgeschen. Paquet und Briefe fortgesendet. Borbereitung zum Empfang der Prinzessinnen, welche von sint bis sieden Upr bieben. Berischen Ratur- und Kunstproducte, auch die Sacramente von Boussin angeleben.

- 7. Dr. Wellern verschiebenes bictirt. Borbereitung die Sonnensiniterniß au sehen in der Pringessinnen is Garten. Kamen Sexenissimmen. hinaus in den Garten. Draußen gespeist. Die Sonnensinsterniß trat ein und konnte gut beobachtet werden. Auf die Sternwarte, wo man den Austritt beobachtete. Abermals in den Garten. Sexenissis und suhren 6 Uhr ab. Bon 7 bis 9 Uhr bey Frommanns, wo große Gesellschaft war.
- 8. Dr. Weller bictirt, überhaupt die nöthigen Borträge vorgenommen. Rebenftesende Expeditionen.
  Dr. Bran. Allein spazieren gesahren. Mittag 30 für mich. Nach Tische Hortsehungen der Expeditionen. Abends Major von Knebel. Dr. Weller und Kosegarten. Nachts Orographie. Joachims-

thaler von Paulus. Frift herr von ber Malsburg, Casserijder Restibent in Dresden, überleher des Calberons. War der Mechanicus Boste von Weimar da gewesen und hatte zweb Instrumente zurflägelassen.

9. Nebenftebende Erpeditionen: Bortrag an Gereniffimum megen ber Statuten. Schreiben an herrn Conta mit einem curriculum vitae bes Compter. Die fammtlichen Sefte, Bapiere und Acten. - Un Beller bictirt. Reue Ginrichtung ber Beichenichule. Berr bon Wellenberg Sohn. Unterhaltung über bie grofe Unftalt von Sofmyl. Spagieren gefahren bis Lobeba. Der Berrather fein felbft borgenommen und Luden ausgefüllt. Mittag für mich. Schluft und Umichlag von Runft und Alterthum. Brief von Schubarth in Breslau, Gerr Obrift von Lunder, Berrather fein felbit fortgefett. Genbung bon Beimar, bon herrn Conta, bon meinem Cobn. Gegen Abend gu Rnebel. Dit Demoifelle Gylveftre gegen Wingerle gefahren. Abends für mich. Schloß Friedland, Portrate und Facfimiles.

10

15

10. Obiges erst heut abgegangen. Der Berräther sein selbst. Klemm von der Beterinärschule. Zehmann aus der Druckereh. Katls Auftpuls Bibliotheksangelegenheiten. Kerisionsbogen N. Katurtvissenschaft. Brief an Herrn Staatsrath Schulk. Besuch von Mr. James Fyler, M. A. Oxford. The Rev<sup>a</sup> Tho' Shelford, M. A. Cambridge, und Gattin bes ersten. Spazieren gesahren. Mittag sir mich. Manches vorbereitet und geordnet. Abends mit Bernhard spazieren gesahren. Temoiselle Sylvestre beh Knebels aabgeholt. Ju Hause. Schloß Friedland. Facsimites und beraleichen.

- 11. Briefe concipirt. Berrather fein felbft corrigirt. Sendung bon Sereniffimo, Bucher enthaltend. Rudantwort. Un Fraulein Schopen= 10 hauer Schwämme mit eben ber Gelegenheit. Profeffor Bald bon Berlin. Debrere Buder, alte Lampen borftellend. Mittag für mich. Brief an Boifferee concibirt und munbirt. Befdreibung ber Trierifchen Alterthumer bon Quednow. 15 Sofrath Suidte mit feinen gweb Gohnen. Schema au der Monographie au der Bryophyllum calicynum. Den Endbogen gwehter Revifion. Uberlegung megen bes fehlenben Manufcripts für benbe Abtheilungen. Bu Dajor von Knebel. 20 Rachts Correfpondeng überlegt. Mannigfaltiges fortgefett. - Gereniffimo burch ben Boten. Geb. LegationBrath Conta nach Beimar. Staaterath Schult nach Berlin Abende burch die Boft.
- 12. Mehrere Expeditionen, morgen ben ihrem Abgange ju specificiren. An Frau von Ziegesar nach Drackendors Portesenille und Gedicht; Olfried

und Lisena von Seiten Herrn von Knebels zum Geburtstage. Dr. Weller mundirte indessen, 3u den Prinzessinnen zur Tasel. Olsried und Lisena, eigenes und eingesendetes von Schubarth in Briesen zusammengestellt. Spazieren gefahren. Bu Frommanns. Nachts das Schloß Friedland und Kacsmite.

- 13. Rebenftebende Expeditionen ausgefertigt: Un Graf Baar nach Leipzig, Sahnemannifche Lehre Manufcript mit Dant für Brief und Befuch. Serrn Staaterath Schult nach Berlin, Abichrift bes 2. Gutachtens bon Schubarth über Olfried und Lifeng, Berrn Dr. Aten nach Bremen. wegen Tuti Nameh. Geh. Rath bon Leon= hard mit einer Schachtel ftenglichen Gifenftein 15 nach Beibelberg. - Einiges jur Naturmiffenicaft. herr Cangler bon Müller, Frau Sofrathin Schobenhauer, ber Erbarofibergog blieben bis Rachmittag. In ber Bringeffinnen Garten, wo bie Frau Erbarofibergogin angefommen mar, mofelbft man fpeifte und bis 1/26 Uhr blieb. Demoifelle Ballard gegen Löbftabt gefahren. Abends für mich. Brief bon Rees bon Gfenbed. Carlebaber Rubfer.
- 20 14. Briefe concipirt und mundirt. Ingleichen an der böhmijden Geologie. Rechterkenung für Deutsche von Wilhelm Meyer zu Clauskhal. Major von Knebel. Mit demjelben gegen Löb-

Mittag für mich. Rach Tifche verschiebene Briefe bictirt : auch borbereitenbe Sefte gur Raturmiffenfcaft. Ingleichen munbirt. Abends bie Bringeffinnen, Carlsbader illuminirte Rupfer. Der s Drache von ber Bibliothet vorgezeigt. Rachts mehrere Briefe bictirt und morgendes porbereitet. 15. Rebenftebenbe Briefe und Expeditionen: Serrn Sofrath Meger nach Weimar. Berrn taiferl. tonial, Director bon Schreibers nach Wien. 10 herrn Gottlieb Meger, Sanbelsmann, nach Schleit. Berrn Carl Ernft Schubarth nach Leipzig. Sereniffimo, Promemoria mit mehreren Buncten. Un Berrn Grafen Reinhard nach Frankfurt a. D. - Sofrath Boiat, per- 15 idiebene Correiponbeng=Radrichten und Gartenverhältniffe. Fortfetung ber angefangenen Erpeditionen. Überlegung mas jur Morphologie und Naturlebre noch nothig fen. Mittag für mich. Um 3 Uhr die Frommannische Familie, 20

ichen und naturhiftorischen Heftes durchgebacht.

16. Naturwissenschaftliches; Berftäubung, Bertropfung, Berbunstung. Prof. Posselt wegen seiner Reise

bis 5 Uhr. Gegen Winzerle gefahren. Kofegartens und Kind angetroffen. Zu Knebel. Kofegarten wieder gefunden. Anede trwartete Possellen einiger himmelsbeobachtungen wegen. Nachts zu Haufe; die bethen Schlußbogen des morvhologie w.

nach Leipzig. Körner von der Wartburg tommend. Canbidat Löwe aus Halle, musstalisch, Im 12 Uhr spazieren gefahren. Wittag sür mich; Lied der Liebe, von Umbreit. Fortgeseht Medation für die lehten Bogen des morphologischen Helbst. Um 5 Uhr zu Herrn von Lynker. Daselbst mit Knebels bis 8 Uhr. Zeitungen und Worvenblatt.

- 17. Manufcript fur bie beuben letten Bogen abermals burchgefeben. Die Badete Farbenlehre, Geologie und comparirte Anatomie betrachtet und das Bevorftebende überbacht. Erhielt Brobebrude bon ben lanbichaftlichen Begenftanben. Titel und Inhalt jum neuften Sefte. Sbagieren gefahren nach 3magen, die dem Weuer ausau-L5 fegenben Mineralien gebracht. Dit bem Bachter gesprochen. Mittag für mich. Nach Tifche fortgefett bas Morgenbliche. Rach Bingerle gefahren. Giniges augerichtet und redigirt. Gereniffimi Untunft mar zweifelhaft geworben, boch 90 balb wieder gewiß. 3ch bearbeitete manches gum Abichlug bes Beftes Morphologie und Raturwiffenichaft. Gereniffimus tamen 3/4 auf 9 Uhr, blieben bis Rachmitternacht. Rorner batte ber-25 fchiebenes referirt. Der Abreife Boffelts ftanb nichts entgegen. Dannigfaltige Gefchäfte und Ungelegenheiten burchgefprochen.
  - 18. Ram die Rachricht von der Geburt des zwepten

Entels. Bum Bogen B. gearbeitet, Lehmann aus ber Druderen, ben Abichlug bes Beftes befprocen. Minerba Discellen und ethnographifces Archiv an Sereniffimum burch bie Rudtebr bes Botens. Gendung von Manng gum Geburts- 5 tage. Genbung bon Beigel, Rupfer, auch Amfterbamer Rathbaus. Sofrath Meber tommt an. unfere Beichafte werben befprochen. Bar Oberbaubirector Coubray, bon Gifenberg tommend, beb mir. Mittage beb ben Bringeffinnen. Rach 10 Tifche Unterhaltung. Bu Saufe. Roch einiges mit Sofrath Meber. Ram ber junge Wellenberg und blieb lange. Sofrath Meber reifte ab. Abends für mich bie Leipziger Rupfer burch= gegangen. 15

19. Rebenstehende Expeditionen: An Ruckfuhl nach Bonn, seine Manuscripte jurück. An Geh. Legationskath Conta, Wiener und Berliner Aachzichten, auch einen Brief von Graf Beust. An Kosegarten, Promemoria wegen der arabischen Sandscrift. Canzlervon Müller, Bild und Inschrift der Mahyger. An Obrist von Lynter, Odereiners Unterjuchung des Ausgowicker Brunnens. An Herrn Hofrath Meher, mit Auszus eines Briefes vom Staatskath 20 Schulh u. a. — Empfing einen Brief von Staatskath Schulh, Ingleichen von Schnief. Corrigiter manches zur Norphologie gehörig. Mehrere

Briefe Abends und Morgens vorbereitet. Mittag für mich. Abends eine Stunde zu Knebel, vo Frau von Helwig, eine Sammfung ihrer Zeichnungen vorweisend. Zu Haufe. Brief von Zelter. Erwiderung bictirt. Auch an Staatsrath Schult. Weigel und Frege.

20. Rebenftebende Expeditionen: Un Broclamator Beigel nach Leipzig mit einer Affignation auf 125 Thir. Un Berrn Beh. Cammerrath Frege Radricht. Belter, Begrugung ben feiner Rudtehr von Riga. - Für ben britten Bogen Manufcript revidirt. Geheimerath Rudolphi bon Berlin mit Renner und einem jungeren Danne: bagu ber Erbgroßherzog, Rachher Mamfell Maffelet und Ballard. Major bon Rnebel gur Tafel fahrend. Mittag für mich. Fortfetung ber morgendlichen Arbeiten. Ihro Sobeit bie Frau Erbarokherspain mit Frau von Hovfaarten. Abgefendete Briefe und borarbeitend. Morpho-Logie Bogen 17 revidirt. Nachts ber Berrather fein felbft. Gute Rachrichten bon Beimar burch meinen Sohn und bon Rebbein.

10

15

21. Brief von Cangler von Müller mit dem Spiegelbild, ein Märchen. Morgenbliche Expeditionen aller Art vorbereitet. Der Berräther sein selbst. Manuscript zur Morphologie in die Druckrey. Prof. Kosegaten wegen der Hamâga anfragend. Mittag für mich. Fortgesafren an den Expedi-Voetses Werte. III. Wab. 7. VB.

tionen. Brief bon Conta an ben Rentfecretar Edhardt, Ausfertigung. Befuch bon Cangler Riemeger und Familie. Befuch von Cangler von Müller. Un ben morgenben Expeditionen weiter gearbeitet. Gerr Cangler blieb ben Tifche. . 22. Expeditionen fortgefett. Berr Cangler bon Müller abreifenb. Die Rupferftiche für bie Groftbergogin an Spofrath Deper. Berrather fein felbft revibirt. Brofeffor Reifig, Dant für bie Debication feines Ariftoteles. Die Freunde, Schaufpiel bon 10 Rochlit, in einem Act. Fortfetung aller biefer Ausfertigungen und endliche Abfenbung: An Berrn Dr. Röhben in London, eingeschloffen an Berrn Buttner bafelbft; eingefchloffen an Steuerfecretar Saage nach Weimar. Un 15 Carl Rudftuhl nach Bonn, beffen Auffage jurud. Un Sofrath Meber, mit ber Rechnung für die Großbergogin. Un Gereniffimum, nach Concept. Un meinen Cobn, berichiebene Buncte. Un Geb. Sofrath Rirms bas Rachfviel bon 20 Rodlig. Un Bibliothetsbiener Sachfe autorifirte Quittungen. Un Sofrath Deper besondere nachichrift wegen ber Claude's bes

23. hofmedjanicus Schmidt ein Instrument, bie so- segenannte Beugung bes Lichtes driftellend. Abschrift ben Zelters Brief. Bortgefehte Behandlung bes Berratisers. Mittag für mich. Graf

Canglers und feiner Reife nach Berlin,

und Gräfin Sopfgarten. Prafibent von Mot. Die Bringeffinnen, Nachts Briefe concipirt.

- 24. Abschrift des Berräthers. Kam Schubarth an von Brestau und blied zu Tische. Kam Geh. Cammercath Stickling. Dr. Schüß fein Taschenbuch bringend. Unterhaltung mit Schubarth, welcher zu Knebel suhr, Abends wieder tam, das Gehrach sortzusehen. Rachts las ich im Taschenbuche: Die Tischpachbarin, Erzählung von Friedrich Zaun.
- 25. Mundum des Berräthers etc. fortgesest. Dr. Schubarth; allgemeine und besondere Bersandlung mit ihm. Spazieren gesahren dis Winzerle.

  Busammen gegessen und wie früher conversirt.

  Bogen P. zur Gorrectur gebracht. Nebenstehendes expedirt: Herrn Geh. Legationsrath Conta, mit der Zeichnung der gothischen Copelle. Serenissium, dos Vromemoria von Kofegarten. Hofrath Meher, Untwort auf seine Anfragen. Schubarth Mittags zu Tische. Aussichtliche Berhandlung über mehrere bedeutende Gegenstände. Dis Abends 6 Uhr, wo er zu Frommanns ging. Ich bieb sür mich Redission des Wogens P. und sonstiges zur nächsten des Bogens P. und sonstiges zur nächsten
  - Expedition.
    26. Ben Zeiten mit Dr. Schubarth ausgefahren.
    Besjuch bey Anebel. Gegen Winzerle. Der Hauptmann Förster.
    Schubarth zu Tische
    Fernere

Berhandlung über bie litterarifden, fittlichen und theologischen Gegenftande; bis gegen Abend. 27. Fruh allein fpagieren gefahren gegen Benigen-Jena. Hauptmann Förfter und Frau, Schubarth über griechische und lateinische Studien; s über bie Fortfekung von Fauft. Rebenftebenbe Briefe: Berrn Beb. Staatsrath Schult nach Berlin. herrn Brof, Belter babin, 216= fchrift feines Briefes. Berrn Brof. und Ritter Bermann nach Leibzig. Un Frau Melber, 10 geborne Textor, nach Frantfurt a. D. Un Berrn Boligebrath Gruner nach Gger burch Frau Edhardt. - Schubarth, fortgefette geftrige Unterhaltung über bas Fragmentarifche bes Fauft und gu wünfchenbe Bollenbung. Ram mein is Sohn, Die bisberigen Greigniffe ergablenb. Er und bie benden Bruber ju Tifche. Rachherige Unterhaltung mit ibm, er ritt um 6 Uhr weg, Die benben Schubarthe ju Rnebel. Das Geburtstagegefchent fur Bringeft Auguste marb fertig. 20 Brief bon Abelen und anderes, Zeitungsgeschichte. Betrachtung über bas 10. Blatt gu Mantegna's Triumphaug. Erfte Rotig bon ber Revolution in Portugal.

28. Mundum bom Berräther etc. Senbung bon » Serenissimo, Meteorologisches, englische Berichte, Resolution auf verschiebene Anfragen. Schreiben von Conta, Dant wegen bes Maynzer Bilbes. Dr. Schubarth; fortgesetzt Unterhaltung über Motive der bildenben Kunst, Refigiöss, Philosophisches, Politisches, Bar vorher spazieren gefahren. Mittags bepde Brüder. Ihm 4 Uhr zu Knebel. Um 5 Uhr zu hause. Schlußunterhaltung mit dem jüngeren Schubarth. Abschich Sit mich, Sendung von Weimar. Gedicht zum 24. October.

- Abichluß bes Berrather fein felbft. Borbereitung ju verichiebenem Gefchaft. Major von Anebel 10 jur Spagierfahrt abgeholt. Bis Bingerle. Für mich Mittags. Im Garten. Mundum bes morgenblichen Concepts fortgefett. Sofrath Boigt Familie und Schwiegermutter; Ergahlung bon Rom und Reapel. Nebenftebenbe Expeditionen: 15 An Berrn Beh. Cammerrath Frege, Quittung ber angetommenen 600 Thir., Leipzig, Un herrn Dr. Gulpig Boifferee bie Beichnung ber Lampe, Stuttgarbt. Berrn Dr. Lehne, Danna, Dant für bie Geburtstagejenbung. Un Frau bon Sopfgarten, mit einem Rahmen für Bringeft Augufte. Gere niffimo mit bem Bert über's Amfterbamer Rathbaus. Meinem Cobn, ber Schwestern Dant und vericbiebenes. - Rachts Danufcript letter Sefte für Wien beforgt. Wilhelm Meiftere Banberiahre burchgefeben.
  - 30. Prof. Gulbenapfel, zu Gevatter bittend, wegen Baums Abgang sprechend. Fortgefeste Expedi-

tionen nächt abzusenber Briefe. Spazieren gesahren gegen Wenigen-Jena. Es voor ber schönfte Tag. Möschriften, um das Manuscript nach Wien zu completiren. Mittag für mich, Kamen die Exemplare von Kunst und Alterthum. "Huhr ich iber Wolffer beh mir die neu angebonnenen Kunst- und Litterargegenstände besah, Sendung von Weimar. Worbereitung auf die Albseidung eines morgenden Boten. Abschlich is des Sestes Morphologie mit Aupfern außer dem 19. Bogen.

## October.

1. Rebenstehende Expeditionen: An meinen Sohn, Baquet, Kunft und Alterthum 2. Bandes 3. heft, Schühesigkes Taschgenbuch. Brief an Abele 18. Schopenhauer, ingleichen an Coubray, Gebatter Brief. — Briefe concipirt. Rath Bulpius. Geh. Legationstath Conta. Zeitungen, neue Mittheilungen der politischen Justande. Prof. hand in Auftrag der Hobeit. Wittag für mich. Rach Drackendorf gefahren. Die herrichaften nicht angetroffen, gleich jurück. Etadelmann hatte die Mineralien für Cramer eingepackt. Prof. Krug und Superintendent. . . . befuchten mich. Aufein whie nächsten Berhältnisse der Gehart.

Abschliß des morphologischen Heftes. Brief von Serenissimo und von meinem Sohn, durch den rüdtehrenden Boten.

- 2. Berichiebene Briefe concipirt und mundirt. Compters Beichreibung dreher Handschriften aus der academischen Bibliothet dem Absenden nächer gebracht. Mantegna's Triumbhyug mit Benutyung der Nöhdenischen Notizen. Fuhr spazieren gegen 266städt. Nach Tische Besuchte mich Hofmedicus Wehbein. Die letzten Blätter der Morphologie in die Druckeren, Nahm Spizens Craniologie vor und erschrechen, Nahm Spizens Craniologie vor und erschrech Michael weberen Absurdiach. Fand die eine Durckgeichnung und bereitete mich au einer Art dur Darstellung der Hauptlache. Wehrere Priefe concidit. Nachts die ruissischen Schweiel.
  - 3. Gestrige Briesconcepte durchgesehen, die den Tag über mundirt wurden. Compters Beschrichung der dreich von Bulpius wegen Beendigung der Zettel über die Buderischen Debuctionen. Wiitag sür mich. Im 3 llhr Frommanns. Im 5 llhr Basari, Leben des Mantegna. Späterhin Briesconcepte durchgegangen. — An meinen Sohn, Schreiben mit einigen Buntten.
  - 4. Rebenstehende Expeditionen und anderes jurecht gestellt: Herrn Geh. Staatsrath Ricolovius nach Berlin. Herrn Geh. Staatsrath Schulk doglelbst. Herrn Prof. Zelter dahin. Herrn

Sofrath Rodlik nach Leibzig, enthaltend fammtlich ein Seft Runft und Alterthum. Berrn Legationerath und Ritter Buchler nach Frantfurt a. Dt., nebit einer Rolle, Compters Beidreibung ber Manuscripte. herrn Cammerherrn s bon Breen, Roftod, Berrn 3. 2B. Genffarth nach Dresben. herrn Staatsrath Rohler nach St. Betersburg, Dant für Schwefelguffe. -Rath Bulvius Frau und Sohn. Nachrichten bon Beimar. Der 19. Revifionsbogen und bas 10 Concept bes Umichlage in die Druderen. Dittags für mich. Bu Rnebel, mit bemfelben fpagieren gefahren auf Burgau. Er fuhr mit mir nach Saufe, Die angetommene Stufe au feben. bie reinen Bergfruftalle in farrarifchem Marmor. 15 Abende Briefe concibirt, munbirt. Rachte ein gnädigftes Refcript megen ber Landtagsangelegenbeiten.

5. Bericht an Serenissimum, wegen ber Museen; aufgefordert durch bevorstehenen Landtag. Mehrere 20 Expeditionen auf morgen vorbereitet. Wundum der Harzeise von Ir84. Bor Tische spazieren gesahren. Nach Tische mit Knebel gleichfalls. Sendung amerikanischer Zeitung empfangen. Abends Profesor Kosegarten. Nachts richtwarts 21 und vorwärts das Nothwendigste bedacht. War auch Profesor Posselle von seiner Keise zurücklebrend beh mir gewesen, Wetevologisches bringend.

6. Rebenftebenbe Expeditionen: Berrn Graf Reinbard nach Frantfurt a. M. herrn Profeffor und Ritter Bermann in Leipzig. Un Fraulein Augufte Bergius nach Berlin. - Der junge Frommann wegen Abichluß unferer Drudangelegenheiten. Der neue Generalfuberintenbent, Bericht an Sereniffimum megen ber Lanbftanbiichen Behtrage ju ben Jenaifchen Unftalten. Gegen Mittag fpagieren gegangen. In ber Bringeffinnen Garten. Rachmittag mit Knebel fpagieren gefahren. Gegen Benigen - Jena und bie Gleife, Gebr icones Better, Unterhaltung mit bem Brudenmuller. Abende bie Expedition vollig au Stande gebracht: Abends, burch bie Boten, Sereniffimo Binflers Tabellen mit anderm meteorologifchen Bubebor. Un meinen Sobn Baria. Un Rath Bulpius bekaleichen.

10

15

7. Ginige mit dem morphologischen heft dayusendende Briefe mundirt. Wegen der Birnsendung das Böthige dortereitet. Geologica dorbereitet. Berichtconcept wegen der Ständeversammlung ajustirt und in's Reine gebracht. Baumann wegen einiger Zettel aus dem vorigen Bierteljahr. Spazieren gefahren im Bhilosophengang. Im Garten, mit Baumann das Nächste besprochen. Haartel, dar hauf in in Baumann das Nächste besprochen. Haartel, dar ist der in 1784. Tagebuch berfelben. Nach Tische in's Mineralien-Cabinet. Das Reuangestommene und die obwaltende Ordnung betrachtet.

Spazieren gefahren gegen Winzerle. Auf bem Rückwege Boigts und Blumenbach vorbehgesahren. Halt von Serenisstmo, Ankunft auf morgen Abend verkündigend. Beantwortung bes Schreibens. Sendung von Weimar. Mehrere Briefe s von Belvebere. Einladung auf morgen Abend nach Serenisssmit Wefeld.

- 8. Die nächsten Expeditionen überdacht. Im Garten wegen einiges Rachzusolenben. Gegen Mittag Hofrath Blumenbach und Familie, sobann mein 10 Sohn. Beradredung mit demfelben. Abend um 6 Uhr ritt er weg. Gegen 8 Uhr tamen Sereniffmus und Staatsvath Schweiser in das Schloß. Waren zu Tafel Blumenbach, die beyden Boigts, von Ziegefax.
- 9. Hofrath Blumenbach und die bethen Boigts trafen beh mir ein. Sereniffinus tamen in den Garten und berweitten Lange. Sodann besahen wir die fämmtlichen Mufeen, tworauf dann gespieist wurde. Nach Tafel Unterhaltung. Gegen 20 Abend Serenissimus nach Weimar zurück. Ich blieb für mich und sich den Berratther sein selbst durch. Waar eine Depekse von Geh. Legationstath Conta gekommen.
- 10. Das Unterbrochene wieder angeknüpft. Concepte 20 und Munda. Im Garten bey Baumann. Manches durchgesehen und durchgesprochen. Mit Blumenbach, welcher die Beterinärschule bestucht hatte,

auf die Bibliothet. Mittag für mich. Zu Knebel. Mit bemselben gegen Winzerte gesahren. Zu Blumenbach, ben ich nicht antras. Briefe bon Ansbach und Rebal. Rebenstegende Expeditioner: An Herrn Conta, mitgetheilte schriftliche Politica zurück. Serenissimo, Blumenbachs Abschieb und Virnsenbung nach Weimar. Eingeschlossen an meinen Sohn. — Anderes auf morgen vorbereitet.

10 11. Expedition vogen Industrie-Ausstellung. An meinen Sohn die erste. An Conta die zwehte. Bericht wegen der Beterinärschluse abgeschlossen. Hofrath Start wegen pathologischer Patharate. Um 12 Uhr spazieren gesahren über die Brücke. 12 Mittags für mich. Waren am Morgen mehrere

Mittags fur mich. Waren am Morgen mehrere Bücher gepackt worden. Frau Hofrath Schopenhauer und Tochter waren angekommen. Böhmis schos Manuscript mit Bildern. Ordnung gemacht in verschiedenen Dingen. Mit Major von Knebel die Spaziersakrt von heute früh wieder-

holt. Abends Hofrath Renner, über die Thiertrantheit und verwandte übel gelprochen. Hofrath Start fich entignibigend, daß er den Auffah nicht gebracht. Rachts für mich, das nächft Bevorftickende berathend. Zeitungen von Weimar.

12. Ordnung in den Acten, alles rubricirt und zurechtgelegt. Größere Rubfer eingerollt. Sendung bon Schreibers Nevolithen-Wert für die academische

25

Bibliothet und für mich. Hofrath Boigt. Prof. Bachmann. Hofrath Start. Prinz dom Reuße Gebersdorf. Für mich zu Tische. Kupfer besehen und zum Fortschieden einzelegt. Schendt, ein Maler-Anfängling, Gablers Bild bringend. Der junge Schlichtegroll von Minchen war auch früh da getwesen. Rach Tische tam Oberbaubirector Coudrah, das Collner Dombild bringend. Es ward ausgehängt, er reiste sogleich zurück. Prof. Weiß aus Berlin, Rachricht von einer wenene Entdedung bringend dem Bezug des Galvanismus auf die Wagnetnadel. Blieb für mich, brachte mehreres in Ordnung.

- 13. Borarbeit zur Ablöfung. Rebenstehen Expeditionen: Sexenisfimo, Winkles Tabellen, 15 Brans Miscellen, Bortrag wegen des Startischen Cabinets. Frau Erbgroßherzogin, Exwiderung ihres Schreibens. Mehrere autorisitet Luithungen, alles an meinen Sohn, mit der Anzeige meines morgenden Kommens. 20 Die Kupferstiche eingepackt. Prof. Weiß von Berlin. Geologische und andere physische Gespräche. Wittags für mich. Ju Knebel. Abends die Expeditionen besorgt und anderes. Die schöns die Expeditionen besorgt und anderes. Die schöns untsita.
- 14. Professor Gulbenapfel wegen Bibliothetsverhältniffen. Über herantommen in den Wissenschaften. Bum nächften heft Raturwissenschaft. Hofrath

Start den Catalog der väterlichen Präparatenjammtung bringend. Frau Major von Knebel, Albigied zu nehmen. Geordnet und eingepadt. Nach 1 Uhr abgefahren. Im 4 Uhr in Weimar. Alles vohl und munter gefunden. Mit meinem Sohn verschiebens abgedanbelt.

- Berichiebenes aufgesucht, anderes geordnet. Borbereitungen zur Taufe. Getauft um 12 Uhr. Sofmedicus Rechbein zu Tijde. Wieb berfelbe bis gegen Abend. Späterhin Canzler von Müller. Die übrige Zeit mit meinem Sohn zugebracht. Brief an Frau Elifa Benecher (mit einem Baauet) nach Ansbach.
- 16. John Abschrift des Manns von 50 Jahren angesangen. Ordnung gemacht, vorkreitet. Van Brée Etudes de principes de Dessin. Um 11 Uhr zur Größberzogin, sodann nach Belvedere zu den jungen herrichaften. Mittag Badeinspector Schih. Obiges Zeichenvert durchgesehen. Anthia und Hadrocknes von Kenophon von Sphesus. Nachts Schlosfers.
  - 17. Briefe concipirt und mundirt. Halb 10 Uhr zu Serenisstmo. Zu Hause Kupfer eingelegt. Im Garten. Mittag Schlosfers und Conta. Rach Sische Unterhaltung, besonders mit den Medaillen. Abends Canzlar von Müller. An Oberconsistentath von Mosengeit, mit den Porträts des Herzogs von Meiningen. An

- hofmarichall bon Bielte, wegen Translocirung bes Jonischen Tempels nach Jena.
- 18. Briefliche und andere Expeditionen. Zu Hause mancherley durchgefehen und geordnet. Schlosses mit August und Utriten auf der Bibliothet. » Richters Malerische Un- und Aussichten den Dresdens Umgebung. Wittag Schlosses und Bulpius. Rach Tische Müngen besehen. Abends Lombardische Schule. Oberbaudirector Coudray. Rachts für mich.
- 19. Briefliche Expeditionen. Brief und Röllichen an Obermedicinalrath Blumenbach in Göttingen, ofteologische Kupfer. Geordnet und eingepocht. Gegen 9 Uhr abgesahren, gegen 1 Uhr in Jena. Ausgepackt und das Borhandene durch 116 gesehen. Zu Knebel, wohim Dr. Bran kam. Abends und Nachts die Wanderjahre und was sonst.
- 20. Mit Compter einige Briefe concipirt. Mit Weller einige Wibliotekägeschäfte. Mehreres gebeftet. 20 Das Rächfte abgethan. Sendung von Iten in Bermen; von Weigel in Leipzig. Brief vom Professor hermann. Besuch von Hofrath Renner. Mittag für mich. Nachher Schlossers, die auf der Bibliothef gewesen woren. Professor Gellonapsel, 22 wegen Bibliothef angelegenheiten. Preiskatalog von Leipzig. Baumann, der die Cichenafte aus dem Forst geholt hatte. Hospmechanicus Körner,

ber die Eisenachischen An- und Borjchläge zur Meteorologie einlieserte. Nachts Wilhelm Meisters Wanberjahre. — An Herrn Grafen Sternberg nach Prag. An meinen Sohn, Meyers

- 5 Brief von Berlin und einiges andere. An Prof. Rofegarten, mit der Sendung von Bremen.
  - 21. Kunft und Alterthum 3. Band 1. Heft Bogen 1 Revision. Alles durchgesehen und geheftet. 2. Revisionsbogen. Schlossers, Abschied zu nehmen.
- Hofrath Start, wegen ber Unterhandlungen. Mittag für mich. Jum Major von Knebel. Abends Professon Berneburg beh mir, von Dresden tommend. Wilhelm Meisters Wanderjahre. Alte und neue Schemas.
- 18 22. Wanderjahre. Nächste Hefte durchgebacht. Kros. Reisig, Abschied zu nehmen. Geh. Kath Wolf kam an. Unterhaltung mit demselben. Gegen Mittag spazieren gefahren, mit ihm. Zu Tische allein. Um 3 Uhr in's Museum. Zu Lenz. Zu Krebel, woselbst ich Geh. M. Wolf ließ. Zu Krommanns, woselbst die Schwestern. Zu Krebel,
  - Frommanns, woselbst die Schwestern. Zu Anebel, GR. Wolf abzuholen. Kam Pros. Kestner. Abends beh mir und Kosegarten.
- 23. Recension von Marheinese Dogmatit an Geh. Rath Wolf. Derfelbe word um 10 Uhr auf die Bibliothet abgeholt. Bergrath Boigt tam wegen einiger Nacharbeiten am Gewächsbaufe. Verschiedens Briefe concipirt und mundirt. Mit Geh.

Rath Wolf spazieren gesahren gegen Wenigen-Jena. Den Rudtweg in ben obern Jimmern ber Tanne. Mittag für mich, Abends zu Frommanns. Nachher beh mir über die hierobulen und deren Geschichte. Waren Affen auf die Beterinärschule geschafft worden.

- 24. Rebenstehende Expeditionen. Dit Geh. Rath Wolf Unterhaltungen. Spazierfahrt mit demselben. Wittag allein. Briefe von Berlin und Leipzig. Abermals Geh. Rath Wolf. Mit demselben zum 10 Major von Knebel. Gegenüberstehende Expeditionen vollendet: An meinen Sohn durch die Boten, einen Brief an Hittner, worin von Geh. Rath Wolf ein Sinschluß war, durch haage, ingleichen Bryophyllum sitr Frau Schopenhauer. 18 n Prof. Iten nach Bremen. An Herrn Geh. Hoftstatt Cotta nach Stuttgardt. Vertachtungen über die heutigen Vordmmnisse. 3um Abendessen Geh. Rath Wolf. Späterhin Briefe von Zelter und Rochlis.
- 25. Rebenstehende Expeditionen: An Herrn Hofrath Rochlis mach Leipzig. An Herrn Prof. Hegel nach Berlin. An Herrn Grafen Reinhard nach Frankfurt a. M. An Herrn Dr. Seebed nach Berlin. — Mit Geh. Rath Wolf w kuze Zeit ausgeschiren. Rach Tische Tür mich. Mit Geh. Rath Wolf die übrige Zeit zugebracht. Ubends über deutsche Khythmit und die sundert

hezameter. War ein gnäbigstes Rescript wegen bes Startischen Cabinets eingegangen. Abends Sendung bon Weimar.

26. Ging Geh, Rath Wolf früh fort. Startliche Angelegenheit bearbeitet. Expeditionen behhalb. Abschriften bes Güldenapfelischen Bortrags wegen Bermehrung bes Bibliothekssfonds. Fuhr ich hpazieren. herr Frommann von wieder von Leipzig angetommen. Das Weimarische Rescript wegen Complers war angesangt. Weitere Expebitionen vorbereitet. Fuhr zu Anebel. Über dessen Unterhaltung mit Wolf und Erfurter Geschichten. Abends Expeditionen sortgesetzt.

10

27. Die Expeditionen ber Absendung naber gebracht, berbollftanbigt und bie Beblagen berichtigt. Dit 15 Beller gegrbeitet, bie neueften Bibliothetegen= gelegenheiten, Sofrath Start wegen ber anatomifden Sammlung. Ubenbs nebenftebenbe Expeditionen bollbracht: 1.) Un Conta gweb Abichriften bon Gulbenapfele neuem Finangplan. 2.) Un Gulbenabfel bie Referipte megen Comptere. 3.) Un Gruner Erfuchen megen Berpflichtung Compters. 4.) Un Relter bie Beifen und bie Leute Revifionsbogen, Gebicht für feine icone Schulerin. - Um Tage Sanbel 25 wegen bes Rilbferbs, welches ju mir in's Saus gebracht wurde. Abende eine Stunde ben Frommanns.

16

- 28. Bon skunst und Alterthum Bogen 3 zur Kevifion. Manuscript zum vierten. Bep Döbereiner,
  ben Bersuch zu sehen, wie die geschlossen galvanische Säule auf ben Magneten wirkt. Freude
  über die vor die Augen gebrachte nothwendige s
  Verwandtschaft und das Tellurische des Galvanismus entschieden zu sehen. Nach Tisch fortgesehte
  Reinigung des Manuscripts zum 4. Wogen.
  Sendung von Weimar.
- 29. Manuscript zum 4. Bogen in die Druckeret, 10 Revisson verschiebener Anummern zur Folge bes nächsten bettes. Beh Geh, Hofräthin Start, das anatomische Cabinet zu besehen. Spazieren gefahren nach Löbstädt. Mittag für mich. Zu Major von Knebel. Über Geh, Rath Wosses Gegenwart und Hogameter. Abends zu Houle. Schauspieler Haibe, der den Catalog der Gräft. Bernstorfsischen Wissische überbrachte. Mantegna bieder borgenommen.
- 30. Berordnungen in verschiedenen Geschäften con- weipirt und munbirt. Dit Weller gearbeitet. Hofrath Döbereiner, den chemisch magnetischen Apparat mittheilend und ertlärend. Hofrath Start wegen des väterlichen Cabinets. Spazieren gesahren gegen Löbstädt. Mittag für mich. 20 An dem neuen Glashaufe. Major von Anebel, welcher bis 5 Uhr blieb. Mit Compter Antlang an den Straßburger Pfingft Vontag. Das

Folgende für mich ausgearbeitet. Später Brief von Herrn von Both aus Rostod', mit plattbeutschen Gedichten von Babst. Diese Gedichte burchgegangen und ihren Character untersucht.

5 31. Rebenftebende Expeditionen. An Rentamtmann Lange, wegen Remuneration, gwen an Brof. Gulbenabfel; fammtlich nach Concepten bom 30, October. Sofrath Renner, megen bes Startfchen Cabinets. Mantegna's Triumphaug geichilbert. Mittage für mich. Galvaniich = magnetifche Berfuche, Babft plattbeutiche Gebichte. Ibioticon au Sulfe genommen. Sofrath Start und Renner, wegen bes Braparaten = Cabinets ; man warb einig und folog ab. Befuchte bas neue Glashaus. Nicolai de Syghen Chronicon 15 Thuringicum nach bem Schema jum Theil beidrieben. Mittag für mich. Gine Stunde au Dit Beller fleines Bibliothetege-Gne hel ichaft. Mit Compter bie Expedition fortgefest und bie Acten aiuftirt. Rachts plattbeutiche 20 Gebichte bon Babit.

#### Rovember.

- 1. Fortsethung gestriger Betrachtungen, Bersuche und Arbeiten.
- Die Sache bes Starkichen anatomischen Museums abgeschloffen; an Stark und Fuchs bas Nöthige ergehen laffen. Briefe und anderes concipirt und

mundirt. Hofrath Döbereiner, wegen des Berhaltniffes des magnetifden Galvanismus; behderleitige Überzeugung, daß behde Wirkungen sich reugen. Dem Prosector Schröter sämmtliche Expedition zur Bestraung übergeben. Brief von Damann an Kant, wundersames Zusammentressen. Mittag für mich. Anordnung zur Abreise. Einige Briefe. Nachts plattdeutsche Gedickte.

- 3. Anordnen und Ginpaden fortgefekt, Manufcript 10 au ben Wanderighren bon Weimar. Barb giuftirt. Rebenftebende Briefe expedirt: Un Oberconfiftorialrath Mojengeil nach Meiningen. megen icon beforgter Bablung für die Rupfer. Un Boligehrath Gruner nach Gger, Dant is für Radricht und Berfprechen. Un Beh. Sofrath Giditabt. Abichiebsbillet. - Andere concibirt. munbirt. Durchaus eingepactt. Boigts und Frommanns mit Familie im neuen Glasbaus. Mittag für mich. Rach Tifche bon Rnebel. 20 befah ein Bortefeuille Rupfer. Abende Bibliothefar Bulbenapfel, brachte feinen Schlufbericht, legte Bucher und Schriftbroben bor. Rachts für mich; plattbeutiche Gebichte bon Babft. Auf biefe Unregung fleinere Bebichte.
- Mus in Jena abgeschloffen. Um 10 Uhr abgesahren. Unterwegs Schubarths Betrachtungen über Faust burchgebacht. Nach 1 Uhr in Weimar.

Ausgepadt. Rauchs Büste angetrossen. Mittags zu vieren. Nach Tische Ausster ausgepadt. Mit den Kindern. Abends für mich, verschiebenes vorbereitet. — An herrn Dr. Carl Ernst Schubarth nach Bressau. An herrn Bicedirector von Both nach Mostad.

5. Ausgepadt und eingeordnet. Um 9 Uhr jum Großherzog. Bis 12 Uhr geblieben. Zu haufe. Rupfer nachgefehen. Wantegna's Triumphyug herdorgeholt. Mittag mit den Frauenzimmern. August hatte den hofdienste. Nach Tische für mich. Sodann mit den Frauenzimmern allein zugebracht. Aleine Sammlung preußischer Mineralien.

10

- 6. Wegen der Wanderjahre Ertundigung. Um 9 Uhr zum Größberzog. Gegen Mittag nach Haule. Ordnung gemacht. Zu Tische mit den Frauerzimmern. Nach Tische Kupferstiche. Kam Abele. Abends Gräfin Julie und der Canzlar von Müller. Nachts die Wanderjahre.
- 7. Hotigefahren zu ordnen. Don Prof. Rhefa in Königsberg Lettijche Lieder. Wanderjahre. Mechanicus Bohn. Kupferftiche einrangitt. Mittag mit Ottilien allein. Hatte die Großherzoglin das Unglüd den Arm zu brechen. Un den Aupfern fortgefahren. Mit Auguft, der zeitig nach der ging und bald zurüd tam. Wanderjahre fortgefeht. Die Schöndorfische letzten Tabellen an Prof. Boffelt nach Jena.

- Schema zu ben Wanderjahren gereinigt. Bom Anfang hinein revidirt. Kupfer sortirt und eingelegt. Mittag mit ben Frauen. Rach Tische ferner mit Kupfern beschäftigt. Abends Hofrath Meher. Unterhaltung mit bemselben. Später s Ottilie, sodann August. Brief von Zelter.
- Banberjahre; padagogifde Probing. Rupfer gefondert und eingelegt. Mittag mit ben Frauen.
   An jenen Gefchäften fortgefahren. Abends Hofrath Meher. Berlinische Berhältnisse und Berhandlungen.
- 10. Rebenftebenbes erbebirt. Un herrn Brofeffor Gulbenapfel, megen ber Grunerichen Auction, Banberiahre bon Fol. 48-100 in's Nena. Reine gebracht und fobann weiter fortgefahren. 15 Das nufbraune Madchen 2. Theil, überhaupt bas Bange borgenommen. Rupfer einrangirt und beseitigt. Rach Belvebere; burch bie berfchiebenen Saufer. Bu Tifch mit ben Frauengimmern, Rach Tifche Rupfer=Bortefeuilles. Oberbaubirec= 20 tor Coudran und Sofrath Meger. Mit letterem bie Spinner= und Weber = Wirthichaft in ber Schweig. Spaterhin mit meinem Sohne: Oeconomica, öffentliche, und Privata. War Farber bon Jena bagewefen. 25
- 11. Urlaub für Schmeller. Rath Bulpius; Relation feiner Expedition nach Koburg u. f. w. Rebision bes vierten Bogens Kunst und Alterthum. Neben-

stehende Expeditionen: Herrn Frommann Revision des vierten Bogens Kunst und Alterthum, wegen dem Abdruck von den Banderighren. Herrn Major von Knebel, der Größerzogin Infall, verschiedenes unsere Privatverhältnisse betreffend. — Mieris Bild von Serenissimo, Fortgesehte Ordnung der Kupfer mit Zuziehung von Bartsch, Mit Ulriten, sodann allein. Die Fortsehung der Novellen bedacht. Abends mit meinem Sohne. Rachts den Inhalt der Nias, früheres Manuscribt durchgesen.

5

10

- 12. Die sämmtlichen Exemplare von der Morphologie I, 3 waren abgeliesert. Rebensteßende Expeditionen: Kentamtmann Müller, Quittungen wegen des Lohbeets. Un Färber, andere Quittungen und Aufträge, obiges mit eingeschlossen. Aräuter in der Bibliothef beschäftigt. Den Mann von 50 Jahren vorgenommen. In den vordern Jimmern aufgeräumt.

  30 Mittag der Generalsperintendent Röhr.
- 30 Mittag ber Generalfuperintenkent Röft. Rach Tifde hofrath Meyer, blieb bis Ubends. Wir sprachen bie Berliner und andere Angelegenbeiten burch. Rachts mit meinem Sohne. Schema ber Jilas.
- 20 13. Schema jur Recapitulation firittiger Phuncte ber Farbenlehren. Schema des Manns von Do Jahren umgeschrieben. Major von Willermott. Geh. Hofrath Kirms. Wartete 3. h. der Großberzogin

auf. Brachte ben Mieris an Serenissimum zurück. Aupfer betrachtet und geordnet. Mittag zu vieren. Gegen Abend Hofvath Mehrer; mit selbigen den Decours des Spinnens und Webens durchgesprochen. Kam Canzlar von Müller, mit demischen das Bertliner Theater, das Porträt von Dave angesehen und besprochen. Borcher Gräfin Julie von Cgloffftein, ein Porteseulle Kupfer mit ihr anzusehen. Nachts mit meinem Sohne, Bortommenheiten behm Cammerbautvesen websprochen. Die Frantsuter Facsimiles in die Sammlung alter Schriften eingetragen.

- 14. Einige briefliche Expeditionen. Brief an Oberforst meister von Lynder, saut Concept. An dem Minexalien-System geordnet. Un Sere- 15 nissen Minexalien-System geordnet. Un Sere- 15 nissen Minexalien-System Brief. Steuerseretär Hagage. Brief und Sendung Kleiner Broschüren von Hitster. Observations upon Sunday Newspapers, den Inhalt durchgesehen. Einiges auf die Wandersafter sich Begießendes. Mittag zu 20 vieten. Nach Tische weiter an den englischen Hern Kleine Gesten Werden. Aben den Gescher der Gescher Werden. Wertstaden Delitical Crisis of Eogland. Berliner Kuntstaden behrochen. beinvokers Gemälde.
- 15. Rebenstehende Expeditionen: Die englischen Pam- 20 puletes an Dr. Bran in Jena. Un Beirgrath Leng ben Feueropal und einige Briefe. Aufschrift auf die Mineraltäften besorgt. 3fis 1820,

10. Heft. Berichiebenes zurecht gelegt und notirt. Mutarch 1. Theit. Galerie du Palais royal. Mittags zu vieren. Abends August und Walther. hofrath Meher, über obige Galerie p., über Berlin, Künftler, Kunstfachen und Anstalten. Plutarch: Theieus, Solon und Publicola.

16. Einige briefliche Expeditionen: Herrn Weigel nach Leipzig. Auftrag wegen ber nächften Müllerichen Auction. Herrn Legationsrath Conta, polititiste Rachrichten zurüld nebst Zelterischen Liebern. — Schwerdgeburth. Facius mit dem Conglomerat. Ges. Staatsrath Schweizer. Mechanicus Bohn. Mittags zu drehen. Kam eine Sendung von Berlin, von Schulz und Schmel.

Den Leipziger Kupferstickatalog durchgesehen. Schreiben von b'Allton aus Bonn und Göbör aus Raab. Abends hoftends Meher. Brannte bie Kirche von Troitlebt ab.

Nach tief gefallnem Schnee (b. 14. und 15.) starte Rälte. Einige briefliche Expeditionen: Sexenissium, verschiebens. An Herrn hofrath Döbereiner, Luittung wegen 25 Thir. An Herrn von Beulwiß, wegen Auswartung beh ben jungen Herrschaften. — Concepte zu Briefen. Brosesson Miller das übrige Bahier, von Frau Hofrath Jagemann acquirirt und zum Geschenk für bie zwehte Classe bestimmt, abgeliefert. Mittags zu dreh, Rach Zische kuhresticke nach der Antite

- gesonbert. Abends Hofrath Meyer und Oberbaudirector Coubray.
- 18. Um 7 Uhr 12° Kälte. Briefliche Expeditionen. An Hofrath Menner 2 Affen und 1 Papageg. Steinsammlung geordnet. Um 11 Uhr, au Gerzog 5 Bernhard und Gemahlin. Mittags zu vier. An der Steinsammlung fortgearbeitet. Plutarchs Themistockes. Canzler Müller. Hofrath Mehrer.
- 19. Rebenstehende Expeditionen. An Herrn von d'Alton nach Bonn. Sexeniffimo Entignil- 10 bigung des nicht Aufwartens. Herrn Geh.
  Staatsrath Schulf, wegen Mehres Ricktehr. Steinkaften abermals geordnet. Geh.
  Cammerrath Stichling, Obermedicinalrath von Frorieh. Mittags zu vieren. Gegen Abend 13.
  Sendung von Neval. Hofrath Mehre. Plutarchs Camillus.
- 20. Ordnung der Mineralien fortgefest. Einiges expedirt und geseftet. Mittag zu vieren. Fortsetzung des morgentlichen Geschäftes. Abends Hos of 200 rath Mcher. Dessen Betriner Tagebuch. Berlucke den Galbanismus und Erdmagnetismus in Berhältnis zu sehen. Später mit meinem Sohne über Baulichkeiten. Un Herrn Bergrath Eramer nach Dillenburg: Köstem mit Mineralien.
  - 21. Meters Tagebuch revidirt und mundirt. Ordnung der Mineralien fortgefest. Früh gegeffen wegen ber Schlittenfahrt. Rach Tische morgent-

liche Arbeiten fortgesetht. Abends Galvanismus zum Erdmagnetismus. Hofrath Meher, beffen Auffat über Kunftschulen und Academien.

- 22. An Sereniffimum ben Schafal-Pelz zurück. Antündigung des Abparats, das Berhältniß des
  Galvanismus zum Erdmagnetismus. Ordnung
  der Mineralienfammlung fortgeset, ingleichen
  die Revisson des Meherschen Tagebuchs. Junger
  Petersburger von Küchelbecker, in Gesolg des
  Fürsten Narischtlin. John mundirte das Tagebuch. Mittag zu vieren. Fortsetzung der morgentlichen Arbeiten. Granite aus Berlins Ilmgegend.
  Plutarch Fabius Mazimus, Alcibiades und Coriolan. Hofrath Meher. Die Berlinschen Angelegenheiten burchgesprochen.
- 23. Mehers Tagebuch zu revidiren und mundiren fortgesest. Mineralien geordnet und aus dem gevöllten Jimmer einiges herbeigeschafit. Kunst und Alterthum 5. Bogen zur Nevision. Der junge Klichelbecker. Mittag zu vieren. Nach Tische die frühere Arbeit fortgesest. Abends Hoffer ath Meher. Plutarchs Timoleon. Sodann Musik: Ebertveins und Lleine Gesellschaft. Nachts Kunmbfe Naturvissendant
- 20 24. Inhalt der Ilias. Mundum des Meherschen Tagebuchs fortgeset, ingleichen Einordnung der ungarischen Mineralien. Mittag zu vieren. Kam Abele Schopenshauer. Rachricht von der An-

- tunft des Quandtifden Chepaars. Abends Sof= rath Meber.
- 25. Mehers Tagebuch revidirt und mundirt, ingleichen bie Motive ber Jilos. Geh. Referendor Rath Helbig wegen meteorologijcher Borrichtungen. » Mittag ber Babeinfpector. Gegen Abend Hofferath Meher und Oberbaudirector Goudrad, Althenische und Phigalische Marmore. Toutinameh, einige Gelchichten daraus. Brief von Kannegießer aus Prenziau und Auslegung meiner 10 Sargreife im Winter. Jauberflote.
- 26. Revision des 6. Bogens von Kunst und Alterthum. Motive der Jilas weiter revidit. Fortiehumg der Abschrift von Meyers Tagebuch. Borderitungen zu den magnetisch-galvanischen Berrbinden; um 11 Uhr Serenisstung solche anzusehen. Sendung von Hüttner. Mittag zu vieren. Nach Tisch Jilas sünster Gesang. Die Hamilie ging auf den Ball. Ich dies allein. Fortgesetzt Lectüre. Ausgebung des Oppositionsblatts. 20 An Weisschlich ihr der Ausgebung des Oppositionsblatts. 20
- 27. Der junge herr von Rüchelbeder, einen in Abular geschnittenen Jünglingskopf vorzeigend. Fortgesiehte Revision der Motive der Ilias. Abschildung des Metyerschen Tagebuchs. Mittags mit den Brauen. Mein Sohn war beh Coudray mit Cuandba. Plutarch, Recension des Manuscriptis aus Süddeutschland in der Allgemeinen Zeitung.

Hofrath Meher. Auffat über die Atheniensischen Statuen und Reliese. Nees von Csenbeck Handbuch der Botanik 1. Theil kam an.

28. Abschrift der Marmore von Athen und Agina.
Motive der Itias sernersin revidirt. Stammbuchschaft für Bernhard von Knebel. Mundum
des Meherschen Tagebuch geendigt. Nees von Esenbeck botanisches Handbuch. Ingleichen botanische
Beobachtungen von Nobert Brown über die Syngenesisten, Überichung. Manuscript. Hofrath
Mehrer wartete der Großherzogin auf und zeigte
ish die Kupser des Berliner Theaters. Zeitig
gegessen wegen der Schlittensahrt. Nach Tische
mit Kräuter verschiedene Expeditionen. Herzog
Bernhard. Herz hofrath Mehrer und herr Canglar
von Müller. Ericchische Sildwerte und Homerische
Motive.

10

29. Expedition nach Jena, wie nebensteht: An Hofrath Fuchs nach Jena, Catalog des Startischen
Gabinets. Bibliothetar Dr. Guldenapsel,
wegen der Compterschen Angelegenseiten. Behde
in einem Baquet an Hafor Na Dr. Bran,
Broschütz und Buch. Major von Knebel,
Stammbuchsblatt zum Geburtstage. Prosessio.
Possellet, Meteorologisches. Buch binder Roller, Quittung einiger Buchbinderarbeiten. Frau
Geh. Hofrath Start, Schlüssel zum anatomischen Tablet.

Grüner Papagay an den sel ben in einer Schachtel. Ingleichen im 2. Paquet Manuscript zum 7. Bogen von Kunst und Alterthum an die Wesselbssische Druckery. — Motive der Flias. Abschitt in der Ordnung der Minecalien. Mehreres mundett und der Expedition näher gebracht. Mittag zu vieren. Nach Tische Rebenstehendes redigirt, abgeschlichen und der Post übergeben. Abends Sossal Meyer. Das Manuscript zum 7. Bogen nochmals durchgeselen. Oeconomica, Politica, 10 Aesthetica.

30. Arbeit an der Jlias fortgesett, sowohl Concept als Mundum. Mittags zu vieren. Den 12. und 20. Gesang mit Kräuter in's Einzelne. Später für mich Plutarch gelesen, auch etwas in Nees 15 von Csembert Botanit.

# December.

- 1. Den 19. Gefang der Ilias, überhaupt Revision und Mundum fortgefest. Aufgeräumt, die Zimmer gekehrt. Mittag zu vieren. Sodann Plutarch. Abends Hofrath Meber. Wegen der 20 Casser Claude Lorrains Wetrachtungen.
- homers Nias. Brief bon Schubarth aus Breslau. Mittag zu vieren. Gegen Abend Dr. Weller mit verschiebenen Aufträgen von Jena.
- 3. Mit Wellern die sämmtlichen Gegenstände durch- 25 gesprochen, registrirt und autorisirt. Um 11 Uhr

bie Prinzessinnen. Mittags zu breben. August hatte ben Hofbienst. Rach Tische Borbereitungen auf ben Abend. Um halb 7 lifte Thee-Gesellschaft. herr und Frau von Quandt und mehrere Freunde. Früher die vom Graf Bebemar angekommenen Obale zu Serenissimo.

4. Einige Gefänge der Nias in's Reine gebracht. Wolfs Prolegomena gelesen. über die Luft zu trennen und zu verbinden dictirt. Wanderschaften und Schiekfale von Steube. Herr von Quandt, die Auchschafe Bufte zu sehen. Herr von Annim und Madler Auft aus Cassel. Mittag zu dreien. Mein Sohn den Hosbienst. Nach Tisch Fräulein Abele. Mit meiner Schwiegertochter bis Abends andertirt. Abends allein. Plutarch: Sodius Marius.

15

- 5. Opale von Serenissimo. Einiges an der Alias. John fuhr fort die Acten weiter zu verzeichnen. Mittag zu breben. Rachber mit Urifen. Serenissimus senderen meine Opale zurück. Mit Kräuter einige Gesänge der Alias. Hofrath Meher. Myvons Ruh widersprochen. Gaius Marius. Brief an Kausmann Gerhard in Leipzig.
- 20 6. Den homerijden Auszug bearbeitet. Wittag zu breben. Gegen Abend ben homerijden Auszug mit Kräuter fortgesett und vorerst abgeichtloffen.

- 7. Rebenstehenden Brief. An Herrn Major von Egiby nach Leipzig. Rubriten für die sämmtlichen Herbe best nächsten Jahrs. Rach 11 Uhr herr Gest. Staatsrath Schweiter. Spazieren gesabren gegen Reu-Wallendorf. Mittag mit detittlien allein. Nach Tithe manches durchgesprochen. Abends Oberbaudirector Coudray, die Ruhfer vom Varthenon mit dem größern und Uleinern englischen Werte, auch über das Frantfurter Monument, wodon er manches zu erzählen zowiete. Rachts Gaius Marius vom Plutarch, befgleichen Seutla.
- 8. Rebenstehendes: An Frommann, 7. Bogen Kunst und Alterthum revidit und Manuscript von Wischem Meisters Wonderjahren von Hol. 2—47. 15 An Dr. Sulpiz Boisser, land Concept.

   Prolegomena von Wolf. Um Mittag mit meiner Tochter spazieren gesahren. Mittag zu brehen. Setzine einrangirt. Wolfs Prolegomena. Abends für mich, nächste Sendung 30 Wischelm Meisters Wanderjahre durchgegangen. Sodann auß meinem Leben dritter Band ansersansen.
- Bolfs Prolegomena fortgesett. Wilhelm Meisters
  Wanderjahre. Gigene Biographie, britter Band. 25
  Plutarch. Spazieren gefahren mit Fräulein
  Pogwisch. Borbereitung zu bem galvanischen
  Schwingversuche. Abends Hofrath Meyer und

Cangler von Müller, welcher letterer allein blieb und bis fpat.

- 10. Notirte Kräuter die fehlenden Exemplare bon Morphologie und Kunft und Alterthum. John betrichtigte und berzeichnete den innern Actenfarant. Ich fuhr an Wilhelm Meisters Wanderjahren fort. Spazieren gesahren mit Fräulein Ulrite. Mittag zu vieren. Plutarch. Abends Horbs Horth Mether. Mantegna.
- 10 11. John rangirte noch einige Actenfächer. Beschäftigte mich mit ben Wandverjahren. Fuhr spasieren mit Hofrath Meyer. Brandes Worschlag zu einer meteorologischen Zeitschrift. Mittag zu bieren. Galvanischer Werluch mit ben unmittelbar an einanderstoßenden Metallen, welcher nicht gerieth. Bortschlag zu einem neuen Apparat. Einige Briefe concipiet. Schema zu den Wandverjahren. Schreiben von Heft aus Jürich, mit Landolfs Biographie; ein Stück dowon gelesen. Abends Hofret Meyer. Sartorius Leben Puluarchs. Brief von Kofesarten, wegen bertschliebener gewünschler Währer.
- 12. Brief an Posselt mundirt und eingepadt. Mit John die pädagoglice Proving zu den Wanderjahren redigirt. Hohrat Boigt von Jena. Einiges Botanische und Bisselschaftliche. Mittags zu bieren. Magnetisch Galvanische Errlucke auf dem Wasser. Hoprath Meher. Landolts Biographie von David hes. Über den academischen Ausselschaftliche Vorstes krit. 11. Aus. 2. 20.

- welcher schon weit vorgerückt ist, gesprochen. Rachts Plutarchs Pompejus.
- 13. Wanderjahre fortgefest. Babagogifche Proving. Briefe concipirt, munbirt und abgefendet: Berrn Dr. Stieglit nach Leibzig. Dant für beutiche s Baufunft. Berrn Profeffor Poffelt, Branbes Borichlage zu einem meteorologischen Journal. herrn Brofeffor Rofegarten, Unfang bes Toutinameh. - Lieber bie Rhanometer borweifend. Mittags zu vieren. Rach Tifche magnetifch agl= 10 vanifcher Berfuch, burch bas Aberfeben einer Bebingung unwirtfam. Dit Auguft über Publica und biographische ober vielmehr necrologische Borgrbeiten. Revifion des beute frub Dictirten gu ben Wanderjahren; ingleichen Überlegung bes 15 feltfamen Comments. Sofrath Dener, Abichnitt bes Landoltifchen Lebens. Brief bon Blumenbach mit Unfundigung einer Gendung, Ungufriedenheit über ben Auszug bon Rofe.
- 14. Schema ber Wanderjahre fortgeseht und Aus- 20 bisdung desseiben. Um 1 Uhr mit meiner Tochter spazieren gesahren. Mittag zu vier. Nach Tisch magnetisch-galvanische Berstude; neue Spur nächstenst zu verfolgen. Mit August Publica und Oeconomica. Den Brief von Blumenbach über- 22 bacht und Nehultate daraus gezogen. Hofrath Mehrer. Um Landoltischen Leben fortgelesen. Puttarche Bompeius.

- 15. Rebenstehende Expeditionen: Hofrath Boigt, Rentamtmann Mülfer in Jena, wegen eines außerordentlichen Postens. — Diplom von ber Königl. Märtischen deconomischen Gesellichaft zu Potsdom. Wanderjahre. Seltsamer Comment.
  - Königl. Märtischen öconomischen Sefellschaft zu Potsdam. Wanberjahre. Seltsamer Comment. Lieber mit Khanometer. Spazieren gefahren mit Fräulein Ulrisen. Wittag zu drehen. Nach Tische Beschäftigung mit dem Kinde. Kbends Fräulein Abele. Später hoftath Meher und Oberdaudirect Coudray, Kachts Mutarch Julius Cajar.
- ofterer General, Angle patiette, Amine Schlet.

  16. Einiges an ben Wanderjahren. Nebenstehendes: An Hartel und Breitfopf, Schein toegen des Grasen Bouquop. Briefe concipitt. Abschrift einer französsischen Settlle auf's Os intermaxillare beginglich. Mit Fräulein Utrife und Mathibe Thon spazieren gesahren. Mittag zu dreh. Mantegna's Kupferstiehe nach Bartsch numerirt. Mit Kräuter einige Briefe concipitt. Abends Hofrrath Mehrer. Nach der Comddie mein Sochn.
- 20 17. Kräuter brachte das neu gesettigte JournalRepertorium. Rebenstechnde Expeditionen: Un
  Herrn bon Knebel mit den Gipäadsgiffen.
  Geh, Staatsrath Schult nach Bertin mit
  dem Knebelschen Dantjagungsschreiben. Die
  einzelnen Blätter zum Rachtrag der Farbensehre
  burchgesehen. Spazieren gesahren mit meiner
  Tochter. Borher Rath Helbig, wegen des Khanometers. Wittag ab verben. Gegen Abend Professor

Riemer und hofrath Meger, fpater Cangler bon Müller.

- 18. Chromatica zu mundiren und zu redigiren fortgeseht. Kam Dr. Weller, brachte verschiedene
  ihristliche Anfragen, Resolution erwactend. Einis
  ges war sogleich mündlich abzuthun. Die angesündigte Sendung von Blumenbach, Promemoria dehhalb an Serenisssimm. Das Rächstevorstehende überdacht. Mittag zu drehen.
  Ottilse war beh der Mutter. Gegen Abend einiges zo mit Kräuter. Hofrath Meher. Landschaften von Claude Lorrain. Landolts Leben weiter gelesen.
  Späterhin mit meinem Sohn Maurerische Berhältnisse durchgesprochen. Brief von Kath Schlosser von Frantsut a. M.
- 19. Die Blumenbachische Sendung an Sexenisstimum. Meine Aussähle zur Farbenlehre redigirt. Beträcktung der Claube Lorrain. John schrieb an Weyers academischer Schrift. Mit Fräulein Ulrite spazieren gesahren. Mittag zu drehen. Mach Tische Claube Lorrains. Abends Hofrark Mehrer. Landolt bis zu Ende. Plutarch: die Enachen, Cäfar und Ciero.
- 20. Die Blumenbachische Senbung von Serenisstimo gurüdt. Einen Theil bavon an Ardustern gegen » Quittung, Chromatische Nachträge. Schotts Voß und Stolberg. Richt ausgeschren. Mittag zu breben. Gegen Abend Bestätigung der Stolbergi-

jden Umtriebe von Boß. Hofrath Meyer. Diejelbe Lecture fortgefest. Späterhin Plutard; Leben des Cicero. Der Badeinspector war über Nacht geblieben. An Kentamtmann Müller

- Racht geblieben. An Rentamtmann Muller bie Museumsrechnung von 1817. An Farber autorifirte Quittungen zurück.
- 21. Berichiedene Concepte zu Briefen und anderes.
  Chromatica. Mit Fräulein Ulrife spazieren gesahren. Mittag der Badeinspector. Fraser
  Hofmala-Gebirge. Sendung von Willemer. Unterjuchung, ob jenes englische Wert schon bestellt seh,
  Hofrath Meher. Boß und Stolberg. Plutarh:
  Cäfar und Brutus; sodann Galba und Otho.
- 22. Rebenftebenbe Erpeditionen: Berrn Grafen Bargas Bebemar nach Covenhagen, Serrn 15 Geh. Rath von Willemer nach Frankfurt a. Dt. - Borbereitung für bie nachiten. Rath Sagge wegen Frafers Simala-Gebirge. Chromatifches für mich burchgebacht. Schachtel für Frantfurt gebadt. Betrachtung über Billemers Lage. Sofrath Meger. Die Simala - Rupfer betrachtet. Bergleichung mit ber Rarte, Sofrath Deper blieb gu Tifche, Berliner Berhaltniffe, Genbung bon Sereniffimo. Dittmars Witterungstunde. Abends Brofeffor Riemer, Oberbaudirector Coudray und 25 hofrath Meger. Burben Sonetten und andere Gebichte gelefen. Rachts an Dittmars Witterungetunbe fortgefahren.

- 23. Rebenstehende Expeditionen: Un die Allgemeine Litteraturzeitung ju Jena. Un das Litterarische Wochenblatt nach Leipzig die Willemeriche Sendung. Un Geb. Rath von Willemer nach Krantsurt Kunst und Altersthum und eine Schachtel mit Christgeschenten. Rovember des Gesellschafters. Collectaneen und alte Entwürse zur Farbenlehre. Wittag zu vieren. Gespräche über Weihnachtsbescherungen. Abend Hopten Weitnachtsbescherungen.
- 24. Rebenstehende Txpeditionen: Schachtel mit Weißnachtsgeschenen an Geh, Nath von Willemer.
  An Herrn Geh, Legationsrath Conta Politische Alätter und Aussug aus dem Gesellsgafter. 12— Übrigens aufgeräumt und geordnet. Un Fräulein Abele Schopenshauer einen Diban. Spagieren
  gesahren. Mittags Generalsuperintenbent Röhr.
  Christbescherung sin Walther. Nacht für mich.
  Dionhs von Haltarnaß.
- 25. Berfchiebene Munda. Besuch von Geheime hofrath Kirms. Gräfin Julie von Eglofftein. Witttag zu vieren. Nach Tische Familie Schopenhauer. Abends ber Canzler, hofrath Meyer und hofmedicus Rehbein.
- 26. Mundum der altern chromatischen Einleitung durch Kräuter. Mundum des Mahnzischen Kunstaufjaches durch John. An Serenissimum das Obiothier

von d'Alton. Rebenstehende briefliche Expeditionen: An Possett, Aurora 3. Hest, Winterwitterungs 1820, Anstragen auf Serenissimi Beranlassung. An Westler, Resolutionen auf verschiebene Anstragen, die Gedichte an Comptern. — Spazieren gesahren mit Fräusein Illrifen. Mittag zu verhen. Gegen Abend Hosfrath Meyer. Der nächste Leipziger Auctions-Cataloa. Diombs von Kalifarmaß.

- 27. Briefliche und nebenstehende Expeditionen. Hofgerten gärtner Baumann von Jena, wegen hofg und bergleichen. Chromatica theils mundirt, theils aus alten heften geordnet. Spazieren gefahren mit Ottilien. Mittag zu brehen. Rach Tijde Fräulein Wole, wegen bes verzierten Käftchens.
  Betrachtungen über das Ohiothien. Hofrath Meuer. Dionis von Salifarnas.
  - 28. Rebenstedende Expeditionen: An Helbig, Schema über die Wind-Terminologie. An Bulpius, bessen Aufsah über die ehernen Thüren. An Professor Valton nach Bonn, laut Concept. An Frommann, laut Concept. Einiges Chromatisches. Purtinse Behrträge zur Kenntnis des Schens in subjectiver Hinstell, Schluß des Kunstaussigkes für Berlin an Hofrath Meher gesendet. Mittag zu brehen. Fräulein Urrife war trank. Nach Tijche bald im hintern Jimmer das Worgentliche sortgeseht. Abends Hofrath Meher; jenen Aufsah gebermals besprochen.

- 29. Chromatica, besonders Purtinje subjectives Schen, anderes munibirt. Brief an Staatsrath Schulth concipirt pp. Schrön, Gehülfe beh der Sternwarte zu Jena. Die Widersacher der Farbenlehre nach den Jahren geordnet und in's Mundum gebracht. Einiges andere hieher Gehöriges. Mittag zu drep. Nach Tische mit den Kindern. Ubends Oberbaudirector Coudrah, späterhin Rehbein.
- 30. Rebenstehende Expeditionen: Geh, Staatsrath 10
  Schulz nach Berlin. Ingleichen die behden Donnerstag eingezeichneten: an d' Alton und Frommann. — Hofmedonicus Körner von Jena. Die Commissionen zur nächsten Leidziger Kupferstich-Auction verzeichnet. Mittag zu drehen. 12 Nach Tische mit August. Brief von Werner an Serenissimum. Abends Canzler von Müller. Europa und Amerika von d. Schmidt Bhistebeck.
  - 31. Auszug aus Purtinje. Schmidt-Phijeldeck Europa und Amerika. Nath Auspius. An Hofrath Meher 20 Mundum des Berlinischen Aussaug fortgefest. Commentar angefangen. Einleitung zu bessen und Schulzens Arbeiten. Mittag zu drehen. Nach Tische an der chromatischen Arbeit fortgeschren. Einige Werlucke beshall. 20 Abends Dionys don Haltarnaß, bis zur Vertreibung der Könige.

# A g e n d a

### 1819.

Foliobogen, in der Mitte gebrochen, von John, g und g1 beschrieben. Auf der 1. Seite:\*)

Mgenba ben 4ten July 19.

\*bon Willemer. bon Belben. \*Bibliothefar Gotticheb.

\*Langermann. \*Ricolovins Bater. \*Nicolobius Cohn. \*Gereniffimus.

\*Ob. b. Schreibers ein Diplom \*Quartal Joh. Boigt

\*Reniteng ber Buchh. \*Aften wegen Pic. Pferbe Embryonen 15 \*Maas unfrer Trebbe. \*Journal des Scarans

Recenfion ber Affafinen "Samanns Schriften \*Jenaifche Bibliothetsacten 1 bis \*Gingo Biloba. 3 incl.

\*Prof. Roeftlin \*Erempl. Großh. \*Mauer Doebereiner

5

10

\*Gubus Corner \*Quartal Boigt \*b. Rigefar

\*Roerner Cubus \*Bogen 35. \*Mfpt an Frommann

\*Diener Sternmarte Bef. \* - Bibl. Remun. \*Quartal Boigt.

Auf der 3. Seite:

Bon Belben Dand Chronif Ricol.

<sup>\*)</sup> Das als erledigt Gestrichene ist mit \* bezeichnet. Auf der rechten Bruchhälfte: 9, 10 q1 11 q 12-19 q1 20-22 q 24, 25 q1 Auf der linken: 12 g1 14-18 g 21 g 22. 23 g1

Lesarten.

Den siebenten Band der Tagebücher hat Ferdinand Heitmüller bearbeitet unter gelegentlicher Mitwirkung von Julius Wahle, der bei Ausübung der Generalcorrectur dem Herausgeber seine Beobachtungen mittheilte. Redactor der Abtheilung ist Bernhard Suphan.

Über die äussere Einrichtung des Tagebuchs seit dem Mirz 1817 ist im vorangehenden Bande S. 285 fg. berichtet worden. In der Behandlung des Tettes und der Lesarten schliesst sich der vorliegende seinem Vorgänger vollständig an. Für die erklärenden Anmerkungen sind die Oberaufsichts-Acten des Grossherzoglichen Staatsministeriums in grösserem Umfange als bisher herangescogen worden; die Karlsbader Curlisten konnten auch diesmal, dank dem Entgegenkommen des dortigen Bürgermeisteramtes, benutzt werden. Vollständigkeit in den Erlätsterungen ward so wenig wie in den führern Bänden erstretch

Es bedeutet g eigenhändig mit Tinte,  $g^t$  eigenhändig mit Blei,  $g^s$  eigenhändig mit rother Tinte Geschriebenes; Cursisdruck bezeichnet Lateinischgeschriebenes, Schwabsdru Ausgestrichenes der Handschrift. — Die Sonntage sind wie in den vorigen Bänden durch Fettdruck des Datums ausgezeichnet.

## 1819.

### Januar.

Actenformat in blauem Umschlag, die Monate Januar bie mu 25. August umfassend, mit der Aufschrift: "Tage-Buch vom Januar bis zum Juny | vom July bis zum .... 1819." (dol. 1—53.) Die Eintragungen bis 44, 14 (3. Mai) sind größstentheils von Kräuters Hand; später wechseln die Schreiber häufig.

1, 1 Hüttner war, wie Goethe einmal an Dawe nach Göttingen schreibt, "Geschäftsträger des hiesigen Hofes". 3. 4 Über das Schmeller'sche Porträt vgl. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethe's Bildniss, Mit fünfzehn Tafeln, Leipzig 1888, S. 40. ban Mibert bon 19-21 Ein diesen Besuch hetreffendes Promemoria und alle auf den Ahhruch des Thores hezuglichen Verhandlungen in einem dem Grossherzogl. Staatsministerium gehörigen Fascikel; "Acta. Die Abtragung des Loeherthors zu Jena betr. 1818, 1819. (fol. 1 - 45.) Vgl. auch Vogel, Goethe in amtlichen Verhältnissen, S. 409 f. 2, 5 Generalmajor Friedrich Johann Christoph Heinrich von Seehach: auf dem Ball war auch Ernst und Karoline von Schiller. Vgl. Karl Schmidt, Schillers Sohn Ernst, s. 9 Dieser Aufsatz befindet sich gleichfalls in dem 8, 17, ohen citirten Fascikel Fol. 13 und 14. 13 Zelter schickte mit einer .culinarischen Sendung\* Fische auch die Composition der Ballade "Die Kinder sie hören es gerne". Vgl. 2, 22 und Briefwechsel mit Zelter III, S. 5. 14 Die neue Schauspielerin war Madame Schultze; auf dem Zettel des Kotzebueschen Stücks heisst es: "Madame Schulz wird die Johanna als Gastrolle geben. Am 13. Januar nennt der Zettel sie "Schultz". erst am 15. Februar richtig "Schultze". Hiernach ist Ernst Pasqué, Goethe's Theaterleitung in Weimar II, S. 311, der sie erst am 27. Januar debütiren lässt, zu corrigiren. Jones, vgl. Noten und Ahhandlungen zum Divan. Weim. Ausg. 7, S. 218 ff. 22 Schütz war zu diesem Zweck aus Berka. eigens berufen worden, Vgl. Briefw, mit Zelter III, S. 8. Dem Vernehmen nach hat Hr. v. Stourdza von Weimar. wo er his jetzt sich aufgehalten, seine Rückreise nach Petershurg angetreten. Er soll geäussert haben: das Klima von Deutschland bekomme ihm nicht. Bei seiner Durchreise durch Leipzig traf es sich gerade, dass die Studenten dem Professor Krug für seine Schrift gegen Stourdza ein Vivat hrachten." Allgemeine Zeitung Nr. 52 (21. Fehruar 1819), S. 208. Zu Stourdza's Anwesenheit in Weimar vgl. ferner Biedermanns Erläuterungen zu den Tag- und Jahresheften, S. 193, auch Das Frommannsche Haus, S. 156 und 159. Hauptmann Bernhard Hundeshagen hatte am 24. December v. J. aus Mainz verschiedeue Exemplare des dem Grossherzog gewidmeten Werkes (Kaiser Friedrichs I. Barbarossa Palast in der Burg zu Gelnhauseu. M. K. 2. Aufl. o. O., 1819.) an Goethe gesandt mit der Bitte "über deren Abgabe ganz nach Gutdüuken zu verfügen". Goethe antwortet am 9. Januar 1819, dass die Exemplare des "schätzbaren Werkes glücklich angekommen und alsbald vertheilt worden sind". Vgl. Kunst und Alterthum. Zweiten Baudes zweites Heft. Stuttgard 1820. S. 81 f. 11 Joh. Georg Paul Goetze. 22 Balaophron - 23 aR 4. 9 fecbien nach fünf prediger D. Wilh. Christoph Günther. 21 Sofe aR Mahmud vou Gasna, vgl. Noteu und Abhandluugen zum Divan. Weim. Ausg. 7, S.42ff. 4. 5 Die von Jacob Wilhelm Roux (vgl, Allg. Deutsch. Biogr. 29, S. 409) seit Eude 1817 zusammen mit dem ihm unterstellten Zeichenmeister Oehmegeleitete Zeichenschule in Jena war anfangs ein Privatunternehmen des Ersteren. Ein Originalrescript Carl Augusts vom 23. Februar 1819 gliedert ,jene bisher im Verborgenen gelegene und ohne irgend eine Kunstbeziehung im Düstern würckende Schule an die Weimarischen Anstalteu, nach dem Wunsche des Dr. Roux selbst, für die Zukunft' an. Roux erhält 150 Thir. Gehalt, folgt aber schon bald dem im Frühighr 1819 an ihn ergehenden Ruf als Professor der Kunst nach Heidelberg. Die wenigen auf diese Materie sich beziehenden Acten sind zusammen in 2 Fascikel des Grossherzogl. Staatsministeriums gelegt: "Die Anstellung eines Lehrer der Zeichenkunst in Jena betreffend 1817. 1819\* (fol. 1 - 12.) und "Kunstschule zu Jena betr. 1817, 1824" (fol. 1-4.), Vgl. auch die zu Band VI, 134, 5 gehörige Notiz 9-11 Katharina Paulowna, Königin von Würtemberg, war am 9. Januar an der Gesichtsrose gestorbeu. Vgl. Allgemeine Zeitung Nr. 12 (12. Januar 1819), S. 48 und Goethes Brief an S. Boisserée vom 14. und dessen Antwort an Goethe vom 22. Januar (Sulpiz Boisserée II, S. 239). 11. 12 Peintures de vases antiques vulgairement appelés étrusques tirées de différentes collections et gravées par A. Clener. Accompagnées d'explications par A. L. Millin. Publiées par Dubois Maisonueuve. 2 Bde. Paris 1808-10. 16. 17 Patrice Gass, Voyage des Capitaines Lewis & Clarke depuis l'embouchure du Missouri, jusqu'à l'entrée de la Colombia dans l'Ocean pacifique, fait dans les A. 1804 -1806. Trad. en Fr. p. Lallement. Paris 1810. se Dr. Christian Gotthold August Urban war durch Goethes Vermittelung Mitglied der mineralogischen Gesellschaft zu Jena geworden und hatte G., dem er häufige Aufmerksamkeiten erwies, jetzt eine sehr minutiös gearbeitete "Tabellarische Übersicht von naturhistorischen Erfahrungen und andern merkwürdigen Begebenheiten im Monat December 1818\* übersandt, die sich noch bei den Quartalheften findet. 6. 2 Zur Redaction des Maskenzugs vgl. F. J. Frommann. Das Frommannsche Haus (Jena 1872), S. 62. 4-6 Vgl. Biedermanns "Erläuterungen" zu den Tag- und Jahresheften, Abs. 980 (S. 192). 9 Un - 10 Berüberfunft aR 16 Sammers Affaffinen aR Joseph von Hammer, Die Geschichte der Assassinen: aus morgenländischen Quellen, Tübingen 1818. 22 Ernst von Schiller hatte gerade wenige Tage vorher den entscheidenden amtlichen Schritt gethan und seinen Verzicht auf den Grossherzogl. Staatsdienst erklärt, Vol. Karl Schmidt, Schillers Sohn Ernst, S. 17, 22, 23 Louis de Beaufort, Diss, sur l'incertitude des cinq premiers siècles de l'Histoire Romaine, Utrecht 1738, Albert Gottlieb Methfessel (1785-1869), damals Hof- und Kammersänger am Rudolstädter Hofe. Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 21. 7. 1 megen nach mit 7 Eton-College | Eaton-S. 511 ff. College 15-17 Mémoire sur l'état actuel de l'Allemagne. 19 An - 20 Timmler aR 25 bon - 26 ben aR 4 Mujeums : Caffe q 10 Biedermann stellt in seinen "Erläuterungen", S. 185, die Namen derselben zusammen. 11 Ferdinand Jagemann war zusammen mit Heinr, Meyer Director des Weimarischen Kunstinstituts. 9, 10. 11 Karl Leonhard Reinhold, Wielands Schwiegersohn, der berühmte Bahnbrecher und Verfechter der Kantischen Philosophie (1758-1825). 19 Johler, Tischler in Weimar. Vgl. Abth. IV. Band 13. S. 350, 27. 27 Mn - 10, 3 befindlich aR 10, 2 Über Johann Baptist Graser (1766-1841) vgl. Allg. Deutsche Biogr. 9, S. 584 f. Die in Frage stehende Schrift ist betitelt: "Divinität oder das Princip der einzig wahren Menschenerziehung. 1811". 3 Der vom Schlossbau her in Weimar wohlaccreditirte Carl Friedr.

Christian Steiner, Bau-Rath, 4.5 Dr. Carl Will, Ernst Putsche, Priv.-Doz. bei der Philos. Facultät in Jena und Pfarrer zu Wenigen-Jena. 5 au nach Ober C O. Cartius. Alexandri Magni vita ab Jo. Monacho descripta, Lugd. 1555. (Übersetzungen von J. P. Ostertag, Frankf, a. M. 1783; J. Fr. Wagner, Lemgo 1768; Hans Friedr, von Lehsten. Frankf. 1658.) 13 Von Abraham Jakob Penzel, an den Goethe am 22, d. M. eine Zuschrift gerichtet hatte, ist im Goetheund Schiller-Archiv ein Brief aus Jena vom 24. Januar vorhanden, der freilich die Natur des "verrückten Vorschlags" nicht völlig erklärt; u.a. heisst es: "Übrigens da Ew. Excellenz mir zuzutranen scheinen im Stande zu sevn einig' Enträthselnngen über Hamannische Schriften geben zu können, so muss ich die Ehre haben Ew. Excellenz zu sagen, dass meine Bekanntschaft mit dem seligen Mann 1775 gerade zu der Zeit anfieng, da er von Nikolai den gedruckten Brief mit der Post erhielt, und ununterbrochen bis 1778 fortgesetzt ward, in welchem Jahr ich Königsberg mit Warschan verwechselte. Was binnen diesen vier Jahren geschrieben worden, dürfte mir wohl so ziemlich klar sevn, vorzüglich was auf meinen Busenfreund, den damaligen Ober-Hofprediger Starck, and Quintus Icilius, mit dem ich gleichfalls in näherer Verbindung stand, Bezug hat." Er ersucht G. um Darleihung der H.'schen Schriften zn diesem Zweck und bittet schliesslich sich seiner zu erinnern, "wenn man bev der neuen Einrichtung der Bibliothek eines, wenn auch nur provisorischen Gehülfen bedürfen sollte". Wahrscheinlich hat G. über diesen letzteren Punct mit Vnlpius Rücksprache genommen. 17 Reverberg Reversberg 20. 21 Hans Memling (früher fälschlich Hemling genannt), Maler der altniederländischen Schule (vor 1430-1495), hauptsächlich gepriesen wegen seines berühmten Reliquienschreins der heil. Ursula (um 1486 vollendet) im Johannishospital zu Brügge, der anf 6 Bildern die Geschichte der Heiligen darstellt. Vgl. auch Boisserée an Goethe, 1. Mai 1820 (Snlpiz Boisserée II, S. 283). 24 Mittag nach 216 28 Bauten] Bauben Predari, Händler in Weimar. Vgl. G. J., Band V, S. 23. 11. 5 Barthélemy Faujas de Saint-Fond, Histoire naturelle de la montagne de Saint-Pierre de Maëstricht. Paris 1799. (?)

6 wie nach mit 12. 13 Erste Aufführung des Grillparzerschen Trauerspiels, Vgl. Knebels Brief an Goethe vom 21. Februar 1819 (Briefw. II, S. 256). 15 Dr. Theobald Renner, Professor und Leiter der Thierarzneischule zu Jena. 17 Probe von Paläophron und Neoterpe, die anf Goethes Wunsch seit dem 28. d. M. vorbereitet wurde. An diesem Tage hatte er an beide Damen einen gemeinsamen Brief gerichtet, in dem es n. a. heisst: Da ich nicht bas Beranugen haben fann, meine iconen Freundinnen heute Abend zu begrüßen, fo will ich nur bemerten, mas ich munblich zu eröffnen gebachte; bak ich munfchte, mir führten Balapphron und Repterbe Mittwoch ben 3ten Februar in meinem Saale auf, ju Ghren ber Bringen Darie und gu Freuben anderer Rufchquer. (Concept im Goethe- and Schiller-Archiv, nngedruckt.) Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedr. von Müller, 3, Februar 1819 (S. 26). 20 Die nach 216 23 20fel lies 20kel Carl Lössel, Instrumentenmacher in Jena, war "der nächste Nachbar" des niederzulegenden Löber-Thores. Er scheint sein Haus zum Verkanf angeboten, aber keine ihn befriedigende Antwort erhalten zu haben.

# Februar.

12, 15 Über Eschweges Werk vgl. Abth. III, Band 6, Lesarten zn 177, 23. 24. 27 Brief-28 Rebifionebogen aR 13, 8 Friedr. Carl Jul. Schütz, Handbuch der Geschichte Napoleons und seines Zeitalters. Leipzig 1810. 12 berfelben berf. 13 Über die Inschrift von Heilsberg vergl. Hempel 29, S. 244 f. und besonders die zn 62, 7 des vorigen Tagbuchbandes gehörige ansführliche Anmerkung (S. 297). 25 bem ben 14,8 Riemer, der Goethes Haus lange gemieden hatte, wird hier zum ersten Male wieder als Goethes Gast erwähnt. Ein gedeihliches Verhältniss bahnte sich indessen erst später wieder an. Vgl. Heitmüller, Aus dem Goethehanse, S. 258 (17. Februar 14 Christ. Ludw. Albrecht Patje, Geschichte der merkwürdigsten Begebenheiten in den Europäischen Staaten, während den Jahren 1789 bis 1814. Hannover 1815. rector - 21 herr . . . . aR mit Verweisungszeichen. 22 Fünf] 5 23 Ernst Chr. August Frh. von Gersdorff, der Stiefvater Jennys von Pappenheim. Vgl. Lily von Kretschmann, Jenny von

Gustedt, S. 7. 23 - 25 J. Ch. Bailleul. Examen critique de l'ouvrage posthume de Mdme de Staël ayant pour titre Considérations sur les principaux événements de la Révolution Française. Paris 1818. 26 Senbung - 15, 2 Fests ma aR 14, 26 an aus am 15, 3 erften] Erften gelefen aR mit Verweisungszeichen 24 Julie Seebeck, geb. Boye, deren Gatte damals schon in Berlin weilte, hatte an Goethe am 5. Februar von Nürnberg "einige von den beliebten Nürnberger Würstchen" gesandt, für welches ichmad: hafte Ruchengeschent der Dichter im Ramen feiner artigen Schwiegertochter dankt. 16, s. 6 Feuerbach, Erklärung über seine angeblich geänderte Überzeugung in Ansehung der Geschwornen Gerichte. Jena 1819. 23 - 17,4 Johns Hand. 26 Knebels Urtheil über die Ahnfrau, vgl. die Anmerkung zu 11, 12. 13. 17, 1. 2 Carl Dietrich von Münchow (1778-1836) hatte einen Ruf als ordentlicher Professor der Astronomie. Mathematik und Physik nach Bonn erhalten. Vgl. Allg. Deutsche Biographie 23, S. 8; Knebels Brief an Goethe vom 21. Februar 1819 (Briefw. II. S. 257). Unter den Acten des Grossherzogl. Staatsministeriums auch ein Fascikel: "Acta Commissionis. Die Abnahme der Sternwarte zu Jena von dem abgehenden Professor von Münchow betrf." (fol. 1 - 20.) Über die von August von Goethe am 29. März 1819 vorgenommene Abnahme selbst befindet sich auch ein Protokoll von Weller bei diesen Acten. 4 Goethe schickte, laut noch vorhandenem Postschein, erst am 20. Februar mehrere Exemplare von biefen antiquarifden Blättern zur Vertheilung an Interessenten, u. a. auch an Metternich. 6 Baul Brill Brill, vlämischer Landschaftsmaler aus Antwerpen (1556-1626). 11 Julius Adolph Völkel, Hofrath und Scatoullier. 18, s David Laing, Plans, Elevations and Sections of Buildings public and private, executed in various parts of England including the new Custom House, London, w. Plants Details and Descriptions. Engraved on 59 Plates. London 1818. 11. 12 "Sonnabend, den 20. Februar 1819: Die drev Wahrzeichen. Ritter-Lustspiel in fünf Aufzügen, von Holbeins, (Theaterzettel.) 16 Bailleul, vgl. Anmerkung zu 14, 23-25 und Knebels Urtheil über das Werk in einem Briefe an Goethe vom 21, Februar 1819 (Briefw, II, S. 257).

2midd all mit Verweisungszeichen. William Daniell, Voyagoround Great Britain, understken in the Summer of the year 1813, and commencing from the Lands-End, Cornwall, by Richard Ayton. Vol. 1 - 2. London 1814 - 1818. 12 - 18. 17 Stiffictifef Johns Hand. 20 mb-23 2lifde all mit Verweisungszeichen. Vgl. nu Müller Besuch dessen, Unterhalbungen<sup>3</sup>, S. 26. 20, 1. 2 Als Muller verlassener Kirchhöfe ist besonders der jüngere Ruisdael, Jacob van R., berthunt (um 1625—1682), 20 Magdeburgers (Magdeburge 2. 13, 4. fültersifden all mit Verweisungszeichen. 3 Franz Nicolovius, seit dem vorigen Jahre Student in Jean. Vgl. Tag. u. Jahreshefte 1819 (Weim. Ausg. 38, S. 151 £), 9 Puncte eingesetzt für ein im Text fehlendes Wort.

#### März.

21, 11 Muszug nach Huffatt 15 Gelmeroda, Dorf bei 16 Christian Wilh, von Schütz, Landrath in Ziebingen (1776-1847). 26 Carl, Goethes Diener. 22, 9 brebl 3 15 Brief - 16 Diban aR 23 Brief - 25 Schriften aR 23 Brief-Cotta zusammengezogen aus: Brief an Cotta und Brief an pon Cotta aR 27 Mémoires du Cardinal de Retz, contenant ce qui s'est passé de remarquable en France pendant les premieres années du Regne de Louis XIV. Nouvelle Édition exactement revue et corrigée. 2 Voll. A Genève chez Fabry & Barillot M.DCC.LXXIX. 23, 6, 7 Des schon 21, 16 erwähnten Schütz' "Graf von Schwarzenberg" behandelt in naher Anlehnung an Schillers "Wallenstein" ein Stück Brandenburgischer Geschichte während des 30 jährigen Krieges. Über seine sonstige Vielschreiberei vgl. Walzels Artikel in der Allgem, Deutsch, Biogr. 33, S. 134 ff. 11 11br eingesetzt für: - 12 Neu - Wallendorf, Mühle bei Weimar. Runft lies Runft: 12 Manuscript-Reng aR 13 Vogelbälge. vgl. Goethes Brief an Carl August vom 1, März 1819 (Briefw, II, S. 128 f.) 27 B. R. Havdon Esq., 22 Lisson Grove North, London, hatte Zeichnungen der "Reste der höchsten Zeit", der heute wieder das Treppenhaus im Goethe - National - Museum schmückenden Elgin marbles gesandt. Das Concept des Dankbriefes an ihn ist dadurch interessant, dass sich auf dem in der Mitte gebrochenen Blatt

rechts Goethes deutsches Dictat und links die von Noehden bewirkte "englische Gestalt" desselben befindet. nach Mitt 16 Präsident Philipp Wilhelm von Motz, Ober-Postinspector zu Weimar 20-22 Die Klengelschen Zeichnungen schickte Goethe dem nach Heidelberg scheidenden Roux als Andenken und ale ein Reichen, bak ich bie bisber mir oftere ermiefene Gefälligfeit und Affifteng einigermaßen bantbar an erfennen munichte. (Concept im Goethe- und Schiller-Archiv.) 25, 26 bie Schulb ber Schulb 26, 20 bortigen bortige 22, 23 Der Garteninspector war Johann Skell. 27, 28 Vgl. v. Biedermann, Goethes Gespräche, Band 4, S. 2 ff. 26 Drudrefichen] Druderfichen ju udZ 27. 28 vgl. W. Frh. 16 Über Nees von Esenbeck's Besuch vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller, S. 26, 20 Johann Friedrich Posselt (1794-1823), damals noch in Kiel lebend, wurde alsbald als ordentlicher Honorar-Professor der Mathematik und Vorsteher der Sternwarte nach Jena berufen. Vgl. die zu 31, 5 gehörige Anmerkung; auch Goethes Brief an Carl August vom 19. März 1819 (Briefw. II. S. 131) und Allg. Deutsche Biogr. 26, S. 464. Posselts Correspondenz mit Goethe befindet sich z. Th. in einem dem Grossherzogl. Staatsministerium gehörigen Aktenfascikel: "Die Sternwarte zu Jena betr. 1812-1820". (Fol. 1-62.) 28, 1 Leopold Graf Cicognara (1767-1834). 3. 4 Georg Friedrich Grotefend (1775-1853), Philologe und Mitbegründer der Gesellschaft zur Herausgabe der "Monumenta Germaniae" in diesem Jahre, Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 9, S. 763 ff. 4 Zum Erstenmale: In italienischer Sprache. Cyrus in Babilon, Ernsthafte Oper in zwei Aufzügen, Musik von Rossini." (Theaterzettel.) 13 Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller, S. 27 (21. März 1819). 17 Wegen des botanischen Gartens vgl. Carl Augusts Erlass an Goethe vom 23. März 1819 (Briefw. Il. S. 131). 18 Zwei Tage vorher hatte der Kranke ein Abschiedswort an Goethe gerichtet und Tags darauf des Freundes schöne Antwort erhalten. Vgl. Tag- und Jahreshefte (Weim, Ausg.) II, S. 148; O. Jahn, Goethes Briefe an Voigt, S. 118 und 414: auch H. Düntzer, Goethes Leben, S. 613. 19. 20 Name und Tod des jungen Falk werden in der Biographie Joh. Falks von Heinr. Doering ("Lebensumrisse". Quedlinburg und Leipzig 1840.) nicht erwähnt. 24 Über Skell vgl. die Anmerkung zu 26, 22. 23. 29, 1.2 Ludwig Gotthard Kosegartens Geschichte seines 50. Lebensjahres: 1816. 6 Gottlieb Wagner, Hofgärtner zu Jena; über seine Dienstentlassung vgl. oben die Anmerkung zu 28, 17. 9. 10 Zu Bryophyllum calveinum vol. Weim, Ausg., II. Abth., 6, Band. 16 Claude Joly, Conseiller au Parlement, Mémoires. Contenant l'Histoire de la Regence d'Anne d'Autriche et des premieres années de la Majorité de Louis XIV. jusqu' en 1665. Avec les intrigues du Cardinal de Retz à la Cour. T. I. II. Amst. 1718. Nouv. Édit. (T. I-III), Genève 1751. 24. 25 Zu Voigts Beerdigung vgl. Kanzler von Müllers "Unterhaltungen", S. 27 (26. März 1819). 30. 1. 2 Kotzebue war in Mannheim am Dienstag den 23. März ermordet worden. Vgl. Allgemeine Zeitung vom 27. März 1819 (Nr. 86), S. 344; ferner Carl Ludwig Sand, dargestellt durch seine Tagebücher und Briefe von einigen seiner Freunde. Altenburg 1821. S. 188 f.: Allg. Deutsche Biogr. 16, S. 772 ff. und 30, S. 338 f.; auch "Unterhaltungen", S. 27 und 28 und "Frommannsches Haus", S. 159 f. 4 in über aus 24. 25 Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller, S. 27. 26-28 Vgl. Tag- nnd Jahreshefte II, S. 53f.; auch Goethe-Jahrb, X. S. 31, 34 und Riemer, Briefe von und an Goethe, 31, 5 Bernhard August von Lindenau, der bekannte Astronom and treffliche Staatsmann (1779-1854); vgl. Allg. Deutsche Biogr. 18, S. 681 ff. Ein erhaltener Brief von ihm an Carl August - Altenburg, 29, März 1819 - zeigt, dass seine Stimme auch bei der Berufung Posselts nach Jena von Ausschlag gebendem Einfluss gewesen ist. 9-11 Der Becher war bon getriebener Arbeit, fomobl in Betracht bes Detalls als ber Runft nicht ohne Werth. (Goethe an den Erbgrossherzog, 31. März. Concept im Goethe- und Schiller-Archiv. Ungedruckt.) Johann Ernst Wickler, Rath und pensionirter Justizamtmann von Berka. 14 Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller, S. 28. 16 aus Wien aR mit Verweisungszeichen. 26 mit nach erft

## April.

32, 7 Johann Valent, Blaufuss, Wegebauinspector zu 9 Stadt nach felben 17 Angust Wilhelm Dennstedt, Dr. med., Professor der Botanik und 2. Bürgermeister von Magdala. 33, s Giagel Gufae G. der Übersetzer der Iphigenie. 10, 11 Don Juan in italienischer Sprache. 18 Ermer üdZ E. ein pensionirter Hoflaquai. 34, 13 Caroline von Hopfgarten, geb. von Fritsch, damals Hofmeisterin Carl Alexanders, des jetzt regierenden Grossherzogs. 17 Theill 35.4 Georg Wilhelm Fenner hatte in einem erhaltenen Brief von demselben Tage diese Audienz erbeten, um Goethe "zu sehen", nachdem dieser ihn früher bereits anf einen seiner, wie er selbst gesteht, "sonderbaren" Briefe "einer poetischen Antwort" gewürdigt hatte. 7 Walther von Goethes. s und mehrfach Beifel Beis 15 Grpebition-17 Garten aR Gorten lies Gärtner 20 Raisonnirendes Verzeichniss der Gemälde und Kunstsachen, welche zur Verlassenschaft des Herrn Clemens Aloys Hohwiesner gehören, und Dienstag den 13. April hiesiger Ostermesse 1819, in dem Belli'schen Hause, der Hauptwache über, nach der Nummern-Folge gegen baare Zahlung öffentlich an den Meistbietenden verkauft werden sollen. Frankfurt a. Main. (80. 16 Seiten.) 36, 12, 13 "Zum Erstenmale: Die Waise und der Mörder. Melodrama in drei Aufzügen, nach dem Französischen, von Castelli, Musik von Seifried." (Theaterzettel.) 13 Bos quet - 15 beim Sonntagseintrage aR stehend, aber durch die Überschrift Bum Montag als zu diesem Tage gehörig zu erkennen. 17 Zu Johler vgl. die Anmerknng zu 9, 19. 18 Konrad Kocher, geb. 16. December 1786, Componist und Musikschriftsteller in Stuttgart; den nach Leipzig Gehenden empfahl Goethe an Rochlitz in einem Briefe vom 15. April. Vgl. Goethes Briefwechsel mit Friedrich Rochlitz. Herausgeber W. Frh. von Biedermann. S. 204 f. 28 Beife blieb] Beis. Blieb 37, 19 recapitulirt, re üdZ 21, 22 Wohl das Heft mit den im zweiten Band von Schubarths .Zur Beurtheilung Goethes, mit Beziehnng anf verwandte Litteratur und Kunst (Breslan 1820)\*, S. 9 ff. enthaltenen "Nachträgen über Goethe's Faust". 33 Rach

nach Mittaa 25, 26 Über die Haydon'schen Zeichnungen vgl. die Anmerkung zu 24, 27. 26 Carl Wilhelm Lieber, Zeichenlehrer am Weimarischen Kunstinstitut. seigenb] porseichenb 38, 3 Carl Ernst Adolph von Hoff. Herzogl. S. Gothaischer Geheimer Assistenzrath, Mitglied der Immediat-Commission für die Angelegenheiten der Gesammt - Universität zu Jena. 12, 13 Christian Wilhelm Schweitzer, Geh. Staatsrath, später Goethes Nachfolger im 21 anguineus] anguinus 25 Brief - 26 Leipzia aR. 28 Dmitrij Iwanowitsch Graf Chwostow, 4 Bände, Petersburg 1817. 39.7 Voigtische Gedichte sind von Jahn. "Goethes Briefe an Chr. Gottlob von Voigt", im Anhang S. 417 abgedruckt. 11 bon] b. üdZ 16 Zu Müllers Besuch vgl. dessen "Unterhaltungen", S. 28. 18 F. Pick in Bonn hatte nach beendeten zweijährigen Unterhandlungen mit der Preussischen Regierung am 9. Febr. 1819 dem Grossherzog wegen zunehmender Kränklichkeit seine Kunstsammlungen zum Kauf angeboten und sich dabei auf Goethes Zeugniss im 1. Rhein- und Mayn-Heft bezogen. Man knüpfte auch Unterhandlungen an: die hierauf bezüglichen Correspondenzen sammelte Goethe in ein Actenfascikel: "Acta Die vom Canonikus Pic, zu Bonn, angebotenen Gemälde und Kunstsachen ingl. die Hohwiesnerische Kunferstich-Auction in Frankfurt am Mayn betr. 1819 (fol.1-61.) Vgl. Tag- und Jahreshefte H., S. 164, 5f. Der zum Zweck der Auction über die Sammlung aufgenommene Catalog trägt den Titel: Verzeichniss der vorzüglichsten Theile der Sammlung von Kunst-Gegenständen und Alterthümern des Herrn Canonicus Pick in Bonn am Rhein, deren öffentliche Versteigerung den 15. August 1819 und folgende Tage Statt haben wird. 14 Tage vor der Versteigerung sind die Gegenstände jedermann zur Einsicht offen. Bonn 1819. (8°. IV und 22 Seiten.) Vgl. 138, 11-13. 19 Manbeville: Johannes von Montevilla. Vgl. Werke, 7. Band, 8. 188. 20 Vor Mbenbs 11/2 Zeilen Lücke in der Hs. 40, 7 Vgl. Werke. 7. Band, S. 189 ff. 41, 16 nach nach pou 23. 24 Vgl. über die Abendgesellschaft Müllers "Unterhaltungen". 42, 8 Ebenda, S. 29 f. 12 Reise nach Berlin. 13. 14 Wohl der Hempel 36, S. 497 (XXXVII) beschriebene Versuch.

43. -- Vgl. hierzu "Unterhaltungen", S. 30. 12 Franz Baumann († 22. October 1872), bis jetzt in Belvedere als "Geselle" angestellt, erhielt im Hochsommer dieses Jahres die durch Wagners Veretzung in den ehemals Griebbachschen Garten zu Jena erleigtie Gärtnerstelle im Botanischen Garten daselbst. Über Baumann ein dem Grossherzogl. Staataministerum gehöriges umfangreiches Actenfasciekte; "Acta personalia. Den Hofgärtner Baumann betr. 1819— 1872." (fol. 1–36).

#### Mai.

43, 26 3n aus 3m Vgl. die zu 28, 4 gehörige Notiz. 44, 5 Gustav Hugo, Professor der Rechte in Göttingen. Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 13, S. 321 f. 14 Vor 3m kleine 14 3m - 46, 3 Johns Hand. 16 Georg Dawe (1781-1829). Ein interessantes Urtheil über den Künstler findet sich in einem ungedruckten Brief Goethes an seinen Sohn August (Weimar, 26. Mai 1819): Gin Englifder Maler herr Dame ift angefommen, bat mein Bortrat gemacht und baran, mit Unterbrechung, bier Bochen gearbeitet; baburch ift ein neuer Ontel in die Ramilie gefommen; aber wie Ulride berfichert ber leiblichfte (aus leiblichfte) bon allen. (Concept im Goethe- und Schiller-Archiv.) Über das Bild vgl. Zarncke, "Goethebildnisse", Nr. 41 (S. 41) und N. v. Esenbeck an Goethe, 20. Febr. 1823 (Bratranek, Goethe's Naturwissenschaftl, Correspondenz, Band 2, S. 45 f.), 26, 27 und häufiger Schopenhauer | Schoppenhauer 45, 4 Der verstorbene Minister von Voigt hatte auch dem Grossherzogl, Münzkabinet vorgestanden: nun war eine gründliche Revision nöthig geworden. Unter den dem Grossherzogl. Staatsministerium gehörigen Acten auch ein Fascikel: "Das Grossherzogl, Münzkabinet zu Weimar betrf. 1819, 1820, 1821", (fol. 1-14.) Vgl. auch Müllers "Unterhaltungen", S. 30. 5 Friedr, Wilh. Carové, Privatgelehrter (1789-1852). Über seine sonstige schriftstellerische Thätigkeit vgl. Allg. Deutsche Biogr. 4, S. 7 f. 8. 9 Diese Quittung von Johns Hand ist in dem 45. 4 erwähnten Fascikel Fol. 5 abschriftlich vorhanden. 20 Zum Erstenmale: Alexander in Persien. Grosse Oper in drei Aufzügen, Musik von Hrn. Cammermusicus Götze.\*

(Theaterzettel.) 22. 23 Belvebere Belveteur 46, 1 Thurms] Thurns 4 - 9 g 7 J. G. Cogswell aus Boston, Goethes alter Freund, seit drei Jabren in Europa reisend, Vgl. Müllers "Unterhaltungen\*, S. 30, wo er fälschlich Boxwell genannt wird. In einem Billet von seiner Hand - Weimar ce 10. Mai 1819 meldet er sich bei Goethe an. (Quartalhefte.) 10 - 47, 7 Johns Hand. 17 von Welden lernte Goethe jetzt erst 21-25 vgl. Müllers "Unterhaltungen", persönlich kennen. S. 31. 27 Das Porträt der Erberossherzogin war ebenfalls von Dawe - nach Goethe's Urtbeil ,sebr glücklich" - ge-28 Belveberel Belredeur 47, 6, 7 J. C. Müller, Bury und Jünger in Hanau. Vgl. III. Abth., 6. Band, S. 257, 2. 3 8-28 Micbael Färbers Hand; die vielen Fehler in Orthographie und Interpunction, ebenso die tbüringischen Dialektund Hörfehler sind stillschweigend verbessert. 22. 23 Die Erbgroßherzogin, Die eingesetzt. 28 so in der Hs., lies Tobereineriche. 48, 1 - 49, 15 Johns Hand. 48, 8 Daniel Segbers (Zegers), niederländischer Blumenmaler (1590-1661). Vgl. auch Ausgabe letzter Hand, 39, Band, S. 236. 14 Mn - 16 melbend aR 15 Schlossers Mutter war gestorben. 17 Sigismund Angust Wolfgang von Herder (1776-1838). Vgl. Tag- und Jahreshefte (Weim. Ausg.) II, S. 150 nnd besonders Biedermanns "Erläuterungen", S. 195. mehrfach Safontalal Safondala 25 Nach Beiftlichem Lücke für den entfallenen Namen. 49. 6 Albert Joseph Ludw. Gabriel von Gross, Steuerrath und Kammerjunker. 10 Basil von Canicoff, russischer Bevollmächtigter an den sächsichen Höfen (1752-1829). 16-21 Wellers Hand, 22-50, 5 Färbers Hand, 27 Schmidtl Schmid. 50, a Bernhard Knebel. 6-51, 3 Johns Hand. 7 Demonftrationen] ben Monftrationen 11 Thorandtl Thorrant 13 Uber diese mit Ottilien am 4. Mai unternommene und am 27. Juni beendigte Reise nach Berlin. Dessau, Torgau, Dresden (Sächsische Schweiz) und Leipzig hat August ein umfangreiches Tagebuch in Actenformat geführt, das sich bei seinem Nachlass im Goethe- und Schiller-Archiv befindet. 18 befonbere nach Dienstag ben 23. May, Bauptmann von Barbenberg retoudirte Berr Somerby's q 20 Breife Breiffe 51, 4-53, 2 unbekannter Schreiber, 5 Carl Christian Gottlob Sturm, ordentlicher

offentlicher Lehrer der Ökonomie und Cameral-Wissenschaften. 22 but] ben 24 slögtifft aus 20 beit 52, 25 ben] ben 16, 11 Ernst von Schiller ging (durch Humboldts Vermittlung) als Assessor an das Kreisgericht zu Koln. Vgl. Karl Schmidt, Schillers Sohn Ernst, S. 17. 16 Goethe gab Dawe Empfehlungsschreiben an Geh. Rath Wolf in Berlin und Blumenbach und Sarlorius in Göttlinger; den an ihn selbst gerichteten Brief sollte er bei Sartorius abholen. 27 Sepobhintigel Revoptlinifige

# Juni.

53, 3-6 betreffend Johns Hand. 3 Rebeuftebenbes - Erpreffen aR 6 ilberlegt - 10 unbekannter Schreiber wie oben. 11-13 abgefchloffen Johns Hand. 11 Gerrn - 12 aR Vgl. dazu Johann Valentin Teichmanns Litterarischer Nachlass. herausgegeben von Franz Dingelstedt. Stuttgart 1863. S. 248 ff. 13 Mbfdrift - 15 fommend unbekannter Schreiber wie oben. 14 3weh] 2 15 Mittag - 54, 8 überbacht Johns Hand, 26 fammtlichel famtlicher 54. 8 Gebabet - 13 Renner Färbers Hand, 13 Sofroth - 55, 13 Input Kräuters Hand, 54. 14 Der frühere Jenenser Anatom Geh, Rath Loder hatte den geschickten Prosector Carl Ludwig Homburg unter glänzenden Bedingungen nach Moskau berufen. Ge fceint, berichtet Goethe darüber verstimmt an den Grossherzog, ber fo erfahrene Mann habe bergeffen, mas für eine bebentliche Berfon biefer Somburg ift. Hofrath Fuchs empfiehlt deshalb seinen Schüler, den bisher bei der Veterinärschule angestellten Christian Friedr. Schröter, der auch Custos des anatomischen Cabinets war. Dieser erhielt die Stelle. 18 Über den Jenaischen Bibliothekar Christian Gottlieb Buder (1693 - 1763) und seinen der Jenaer Bibliothek vermachten und noch heute durch eine von den übrigen Bibliotheksschätzen gesonderte Aufstellung ausgezeichneten Nachlass vgl. Allg. Deutsche Biogr. 3, S. 502. Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller, 13 tveiter - 17 Boft Johns Hand, Mittage - 56, 18 habe Kräuters Hand. 21 Meper | M. 56, 11 Banbamonium aus Pantemonium: eigenhändige Correctur Goethes, der sich sonst meistens der Correcturen in die von Kräuter ge-

schriebenen Tagebuchparthien enthält. Karl Joseph Raabe (1780 - 1849). 16-18 Ein solches Namensverzeichniss ist in den einschlägigen Acten nicht mehr aufzufinden: Ansätze dazu, die sich auf die in Rede stehende Ausgabe beziehen, finden sich n. a. in einem Fascikel: . Acta. Die neue Ausgabe meiner Werke Ostern 1814, ingleichen die folgenden Bände von Dichtung und Wahrheit betrf. 1814 -1818." 18 Bon - 20 Johns Hand. 21 - 58, 10 Catalog) Kräuters Hand. 21 vgl. zu Kleist 57, 8. 28 eines 1, eines 1. 57,13 Der Peintre-Graveur (21 Bände) von Joh. Adam Bernhard Ritter von Bartsch erschien in den Jahren 1803-1821. 17 Raus moduak Imag 18 bie nach ich 20 - 22 Adolf Heinrich Friedrich Schlichtegroll in München hatte dem durchreisenden Director Lenz am 6. Juni einen Steindruck der facsimilirten Inschrift für Goethe mitgegeben, nachdem er durch ein ihm von dem jungen Maler Müller übergebenes Blatt des Dichters diesbezüglichen Wunsch erfahren hatte. Dasselbe hat folgenden Wortlaut: In Manpien bei Rofette. marb eine Infdrift gefunden, welche fomobl in Spergalppben als in anbern Sprachen ein Dentmal aus ben Reiten bes Btolemaus Gpiphanes barbot. Der Stein gelangte nach England, mober ein Facfimile ber gelehrten Welt mitgetheilt murbe. Diefes ift in Munchen burch Steinbrud bervielfaltigt und burch ein Brogramm bes herrn bon Schlichtegroll am 28. Darg 1818 und naber betannt geworben. Es mare au munichen, biefe Dunchner Rachbilbung allbier an befitten. 2B. b. 9. Febr. 1819. (Concept von Kräuters Hand im Goethe - nnd Schiller - Archiv.) 26. 27 Der Eisbärenschädel aus der Muggendorfer Höhle bei Streitberg wurde nicht, wie irrthümlich in der Handschrift des Tagebuchs steht, von Herrn von Wrede, sondern von dem Bayreuther Regierungspräsidenten von Welden gesandt, dessen kürzliche Anwesenheit in Weimar das Tagebnch am 12. Mai verzeichnet. Vgl. auch 59, 11, 12, 28 Vgl. Müllers "Unterhaltungen", S. 32. 58, 9 Rieß] Ries 10 Benaft - 19 Johns Hand, 10, 11 Hinter Schaufpieler im Text eine kleine Lücke für den entfallenen Namen; lies also: Schauspieler ......; 14 Wilhelm Stenger, Hofconditor. 17 Empfehlungsschreiben für Ernst von Schiller an den Bibliothekar und Professor Friedrich Lehne in

Mainz (1771-1836). Der Brief, mitgetheilt von E. Zais, ist gedruckt "Im Neuen Reich", II. Band (1877), S. 419. 20-28 Kräuters Hand. 22 Vgl. Müllers "Unterhaltungen". S. 32 f. 59, 1-2 gesprochen Johns Hand. 1. 2 Über Fritz von Steins Besuch vgl. bei Biedermann "Goethes Gespräche", 4, S. 16, das aus Eggers' "Rauch" abgedruckte Gespräch. 2 Mittag-7 Kräuters Hand. 8-12 Johns Hand, 13-60, 27 Dresben Kränters Hand 17 Schon im October 1818 hatte Goethe u. a. die kleine Schrift "Zur Kenntniss der böhmischen Gebirge" an Lorenz Pansner gesandt (vgl. III. Abth., 6, Bd., S. 252, 27, 28), welcher dieselbe am 19, Januar 1819 in der ordentlichen Sitzung der Gesellschaft für die gesammte Mineralogie zu St. Petersburg übergab. Gleichzeitig hatte der Dichter in dankbarer Gesinnung die in Rede stehende Sammlung dieser Produckte einer merkwürdigen Formation in Böhmen angekündigt, die er aber jetzt "nur mit einiger Mühe bis auf den Grad wie sie jetzt ist completiren [konnte], so dass wenigstens nichts Wesentliches abgeht. Das wenige Ermangelnde ist im beigelegten Catalog roth angestrichen und wird bei meinem diessjährigen wahrscheinlichen Aufenthalt in Carlsbad nachzubringen sevn." (Goethe an L. Pansner, Sekretär der Gesellschaft, vom [20.] Juni 1819. Concept im Goethe- und Schiller-Archiv.) Der kaiserl, russische Consul K. von Schlözer in Lübeck, dem Goethe die abgesandte Kiste in einem Briefe avisirte, übernahm die Spedition nach Russland, 19, 20 Italienische Kupferstecherfamilie im 16. Jahrhundert, mit richtigem Namen "Scultore", die meistens nach Giulio Romano stach. Vgl. hierzu auch Geigers an "Kunst und Alterthum", zweyten Bandes drittes Heft, S. 165, anknüpfende Vermuthang im G.-J. 5, S. 303, die sich hiernach zu bestätigen scheint. 20 Mantua Manbua 22 "Znm Beschluss: Salomons Urtheil. Ein historisch musikalisches Drama in drei Aufzügen, Musik von Quaisin". (Theaterzettel.) 25 Berordnung-27 Litte: ratur=Beitung aR 27. 28 Vgl. die Anmerkung zu 54, 14. 60, 7 Müllers Reise nach Marienwerder. 13-15 August war um Verlängerung seines Reiseurlaubs eingekommen. 21 ben nach bas 27 August und Ottilie hatten am 1. Juni Berlin verlassen und waren am 11. in Dresden angekommen 27 Ram - 61, 6 Bebicht Johns Hand. 28 Co eben tommt, meldet

Goethe sogleich in jenem Brief an August, au größter Freude und Erbauung Relter an. Gebr bermunbert Guch noch nicht au Saufe au finden. (Ungedruckt.) 61, 2 J. D. Gries in Jena. hatte am 16. Mai den ersten Theil seiner neuen Bearbeitung des Tasso überschickt. 6 Burud - 11 Kräuters Hand. 17 angefommen Johns Hand. 17 Etwas - 62, 1 borbereitet Kräuters Hand. 25 Vor Revisionebogen Lücke. 28. eingesetzt. 27 Klytemnästra, Trauerspiel von Michael Beer (1800-1833). Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 2, S. 250. ftüdden | Probeftuden. 62. 1 11m - 64. 11 Carl Wellers Hand. 11 Vor Promemoria Lücke. 13 29.] Renn und awangig. 17-19 Über diesen Besuch vgl. Joh. Frommann an ihren Sohn, 28. Juni 1819 (Das Frommannsche Haus und seine Freunde. S. 162). 25 Johann Christoff Bischoff, Polizei-Inspector zu Jena. 63, 2, 3 August und Ottilie waren über Leipzig am 27, d. M. zurückgekommen. Um die Art, in welcher August sein Reisetagebuch führte, zn zeigen, sei der Eintrag des letzten Tages mitgetheilt: Früh 6 Uhr von Leipzig abgefahren. In Lützen mässig visitirt und einen Passir Schein erhalten, dann über Weissenfels, Naumburg, Eckhartsberga, wo wir 1 Stunde aufgehalten wurden, nach Weimar, wo wir um 8 Uhr ankamen. Leider war der Vater nicht hier, sondern in Jena, Ulrike empfing uns, wir erfuhren den Abmarsch der Köchin und es war Noth um das Sonpper, welches doch endl. sehr frugal aufgetragen wurde. Walter war munter und wohl und sonst alles in gutem Stand. Und so beschlossen wir unsere Reise, welche nach so vielen Freuden ein glückliches Ende gehabt, wofür der innigste Dank nicht genug ausgedrückt werden kann. Wir gingen spät zu Bett, da es mancherley zu erzählen gab. Ende gut alles gut." 7 Lufiaben | Lufiabe 11 Werner | Wer 16 Collegien - Gebaube Collegen-Gebaube. 23 fchematifirt] chematifirt 24-26 Wilhelm Carl, Prinz zu Sachsen, geboren den 25. Juni 1819. ibm ibn 8 Rbythmif Ritmit

## Juli.

64, 12—14. 15 burchgebacht Färbers Hand. 13 Joh. Christ. Lorenz Timmler, Hofmaurer. 15 Promemoria — 25 Wellers Hand. 18 a Lyra] *Alira* 19 Von Louise Seidler aus Italien gesandt. Vgl. Herm, Uhde, Erinnerungen und Leben der Malerin Louise Seidler. 2. Aufl. Berlin 1875. S. 222. 21 Schmibt] Schmib 26-69, 13 Expeditionen Johns Hand. 65, 2 33.1 Dren und brenfigster 4-6 Den begleitenden Brief Goethes siehe "Das Frommannsche Haus und seine Freunde", S. 62. Johanna Fr. antwortet am selben Tage: . Nur eine nach dem Süden gereiste Freundin konnte solche Frühlingsfeld blumen pflücken und ordnen. Wahrscheinlich in und bei Rom. Die östlichen Nachbarn danken tausendmal für die gütige Mittheilung der Blumen, wo besonders die Anemonen, für uns ganz ungewöhnliche Farben ahnden lassen." (Quartalhefte, ungedruckt.) 20 Manches g aus Man ift 21 Die Sendung wird in einem Briefe Augusts von Goethe vom 3. Juli specificirt: .Ihre Aufträge bester Vater habe bestmöglichst besorgt und so folgen denn

- 1. die Columnen des Registers zum Divan,
- 2. das Buch Kabus,
- 3. das Römische Carneval,
- der Pappkasten mit der Rubrik Naturwissenschaft und inliegender Papierscheere."

(Quartalhefte, ungedruckt.) 92 einem] einen 66, 1 Georgine Weppen in Wickershausen, dem Dichter persönlich unbekannt, hatte am 15. Juni die Gedichte ihres Mannes - des 64, 18 erwähnten Timotheus a Lyra - an Goethe gesandt und in einem anmuthigen Briefe sein Urtheil erbeten; Goethe, der die Dichtungen im Ganzen lobt, räth dem jungen Dichter fich auf bie latonische Ballabe zu werfen, auf bie nächfte und foftlichfte Urt, worin man alles thun und woran man viel lernen fann. 66, 6 Ausgepact Aus über Alles 19 fiftirenben fiftinirenben 26 ber nach und 67, 13 bem] ben 14 Lufiaben Lufiabe 27, 28-68, 9 Eine anderweitige Beschreibung findet sich in den Briefconcepten: Ein Simmels: ereigniß, bergleichen fich niemanb erinnert, bat uns bom 8. auf 9. July mach erhalten. Ben einem hoben Barometerftanb, 28" und etmas brüber, ben gang pollfommen flarem Simmel, fing es nach 9 Uhr an im Weften ju wetterleuchten, man glaubte, bag nach breb, vier unerträglich beigen Tagen fich bie Atmofphare auf biefe Beife abfühlen wurbe. Allein bas Betterleuchten wuchs um 10 Uhr bergeftalt, bag es ben volltommenen Salbtreis bon Beften nach Guben ohne Baufe aufflammend einnahm. Um es au beobachten, fuhr ich erft aum Reuthor, bann aum Erfurterthor binaus, wo bas Phanomen immer gewaltfamer ericbien. Die ju une ber nach Often giebenben Wolfen waren nicht gewitterartig fdmer, fie ftrebten leicht bor und erfcienen feineswegs brobend. Bon balb 11 Uhr an batte man wohl Donner gehort, aber febr in ber Ferne und bie gange atmospharifche Operation ging, wie auch ichon bie Barometer-Bobe andeutete, in ben bochften Luftregionen bor. Gegen Mitternacht gelangte es enblich bierber, Sturm und Regen waren in Jena nicht ber Erwartung gemäß, bie Saale weiter hinauf, befonbers in Dradenborf, murben viel Baume umgeriffen und Afte ber alteften gerbrochen . . . . . In Beimar mar bas Gewitter viel ftarter, in Gotha aber gewaltfam überrafdenb, inbem ein unerwarteter Donnerichlag bie Lanbluftigen auf Dublen und Dorfern auffdredte und fie unter fortmabrenbem Blis und Donner nach ber Stadt trieb. Sturm und Regen haben viel Schaben angerichtet. 14 Das in der Anmerkung zu 50, 13 erwähnte Aktenfascikel der Berliner Reise. 17 an - 18 aR 21 Burgau, Dorf bei Jena. bem ben 69,7 brenfigfter brenfigfter 10 Gneifenaul Gneifene 12 Rabusl Rubus 13 Brachte 18 Original | Originals — 18 Färbers Hand. 23 Scarpolitel Scapulite Johns Hand. 70. 4 34.1 bier unb 11 herr nach Mitt 13 Rratow | Rratau Apo, ein 3030 m hoher Vulkan auf der Insel Mindanao (Philippinen), 18-25 Schema a 25, 26 Madame - 72, 2 Physit Wellers Hand. 27. 28 Wie aus dem betreffenden Briefe Augusts (18. Juli 1819) hervorgeht, handelte es sich dabei um den Ankauf zweier Hinterhäuser in Goethes Garten, den August durch den Hofadvocaten und Stadtschreiber Schwabe um die geringe Summe von 550 Thlr. und 2 Louisd'or Schlüsselgeld hatte vollziehen lassen, so dass Goethe nun "Alleinherrscher in unserem Bereich" war. 72. 2 Mittag3 --16 Johns Hand. 11 Reftner] Raftners 11-13 Chr. Aug. Kestner, Die Agape oder der geheime Weltbund der Christen. Jena 1819. Vgl. Werke 5. Band, I. S. 70; ferner Knebel an Goethe, 5. August 1819 (Briefw. II, S. 259), auch Goethe an Reinhard, 24, December 1819 und Reinhard an Goethe, 1, Februar 1820 (Briefw., S. 172 und 175 f.). 25. 26 , Die Nachricht einer in Berlin entdeckten weit ausgedehnten Verschwörung. welche auf Einführung republikanischer Regierungsformen abzweckt, ist hier angelangt, doch noch nichts näheres darüber zu erfahren." (Angust von Goethe an seinen Vater. Weimar, 17. Juli 1819. Quartalhefte, ungedrnckt.) 17-20 Buftanben Wellers Hand. 20 Dit - 73, 19 Johns Hand. 22 Wöllnitz, Dorf bei Jena. 27 Reftner g (?) aus Raftner 11 Friedrich Wilhelm Heinrich von Trebra war am 16. Juli gestorben. Vgl. Allgemeine Zeitung, Beilage Nr. 191 (7. December), S. 761 und Allg. Deutsche Biogr. 38, S. 550 f. 16 Reftners q (?) ans Raftners 18 Dr. Karl Gustav Fiedlers kleine Aufsätze über Blitzröhren in Gilberts Annalen 1817 20 - 76, 2 Leiger? Kräuters Hand. 24 Abenba nach Sonnabend den 24. July. Unftalten gur Ubreife. Lette Erpedition bey Seite geschafft von Johns Hand. 74. 21 Dlle. Krickeberg, eine Tochter der berühmten Berliner Schauspielerin Sophie Friederike K., geb. Koch (vgl. Allg. Deutsche Biogr. 17, S. 160 f.), und von dieser an Goethe in einem Berlin, 18. Juli 1819 datirten Schreiben empfohlen. In der That debutirte sie am 8. Angust d. J. in . Die Gouvernante" als Franziska, ging aber anderthalb Jahre später wieder ab. Vgl. Ernst Pasqué, Goethes Theaterleitung in Weimar. II, S. 297. Weftermant Beftermeper Conrad Westermayr, in Weimar pensionirter Hofrath. 75, 5 Uber die Mionnet'schen Münzen vgl. Tag- und Jahreshefte II. S. 38 f. und Biedermanns Anmerkung zum Absatz 706 in den "Erlänterungen" (S. 120). 19 S. | Georg 22 Ben nach 22, 23 Über Coudrays Riss zum Cölner Dom vgl. Über Kunst und Alterthum, II. Band, 2. Heft, S. 78 f. Rebenftebenbe - 6 Steinla Johns Hand. 5 Gebeime (Kräuters Hand) Sofrath aus Softammerrath 6 Rupferftecher nach Bofr Über Moritz Steinla (1791-1858) vgl. Allg. Deutsche Biogr. 35, S. 741. 6 Mittag - 77, 10. 11 Expeditionen Kräuters Hand, 8-10 Der Rom, Mai 1819" datirte Aufsatz "Über die Kunstausstellung im Pallaste Caffarelli zn Rom im April 1819 findet sich in der Beilage zur Allg. Ztg. Nr. 124 (Freitag, 23. Juli 1819), S. 493-496. 13 10. - 14 Jena aR 18 Mittag | Dit

## August.

77,2 von Hoppenstett, einer — wie C. J. Oldendorp, der mit ihm von einer Fussreise nach dem Schwarzathal und Paulinzelle über Weimar zurückkehrte, an Goethe an diesem Tage schreibt — der "wackersten Zöglinge in Pforta". 6.7 "Ohne Absicht oder Vorwissen" des Diehters waren Goethe — wie es scheint, durch Oels — die ersten zwei Acte der "Albaneserin" mitgetheilt worden und an 24. Juli hatte Mülner dann auf Goethes Wunsch, das Ganze kennen zu learnen, diesem ein weiteres Manuscript zukommen lassen. Bei der Rücksendung Eusserte Goethe, der "die letzten Acte mit wachsendem Interesse gelesen," sich sehr theilnehmend. Vg.1 33, 6.7. il Schjödigte — in Schrift Johns Hand. Bittige — 80, 1s Grpchiltonen Kräuters Hand. 1: 3kmg) 2 z Giov. Antolini, Le Rovine de Veleige, Parte I. II. Milann Islip—22.

Entoptische nach IV. 28 Carl Friedrich Horn, Ober-Consistorial-Rath und Stiftsprediger, auch zweiter Diaconus in 78.1 Karl Zeno Rudolf, Bildhauer (1786-1822) und Friedrich Wilhelm, Maler (1789-1862). 12 bafelbft 79, 21, 22 Vulpius, von leichtem Schlaganfall getroffen, hatte dort zur Cur geweilt und eine Anzahl Bäder genommen. 24 Die Harzer Zeichnungen von Kraus (1784), vgl. Werke, II. Abth., Baud 9, S. 284-240 und Unterhaltungen mit dem Kanzler von Müller, S. 33. 80, 1-4 steht im Original bei Sonntag, den 8. August, ist aber durch die Überschrift Zum Montag als zu diesem Tage gehörig zu erkennen. 10 meine über die 16 Ein - 28 porbereitet Johns 23 biefelben Kräuters Hand. 28 Mittag - 81, 5 Clementine Kräuters Hand. 6-11 g 6 Am Rande der nächstfolgenden Zeilen von Kräuters Hand: Meine Werfe an B. St. R. Micolopins nad Berlin, Meine Werte an B. St. R. Schult daf. Meine Werte und andere wiffenfchafts lide Schriften an Mr. Coaswell nach Dresden, welcher diefelben nach Bofton weiter beforgt. 6 Begen] gegen 7 eine 1. 10 Caffee Caffe 11 Canicoff Ranicoff 12-86, 16 15 Dr. Carl Christ, Gottlob Sturm, o. ö. Lehrer der Ökonomie und Kameral-Wissenschaften, folgte einem Ruf als Professor nach Bonn (1781-1826). Vgl. Allg. Deutsche Biogr. 37, S. 40 f. 22 fant über fam 23 mich

fehlt. 24 Capitolinus Rapitulinus 82, 1 Un - 4 a R nes] Bahnis, Hofvergolder. 15 Commobus] Commotus logifchen Bathologifchen g aus Cathologifchen 83, 28 Über Franz Baumann vgl. die Anmerkung zu 43, 12. Melberischen Melbertischen 20 von Schreibers hatte u. a. einen Büffelschädel, sowie Skelette vom Kängeruh und Biber geschickt, Vgl. Briefwechsel Carl Augusts mit Goethe II. S. 132. 85, 1, 2 Dr. Wilh. Carl Friedrich Succow. o. 5. Lehrer der Medicin. 16 Baguet - 23 aR 86. 4 eburneum] epurnium 19 in fehlt 16 Von Creuzers "Symbolik und Mythologie der alten Völker, besonders der Griechen" erschien in den Jahren 1819-1822 die zweite Auflage. beginnt ein neues, von Goethe zum Zweck der Carlsbader Reise eigens angelegtes Heft in blauem Actendeckel mit der Aufschrift g: "Tagebuch. Ende August. September. October, 1819." Von Kräuter wurden später noch die Worte November, December eingefügt (fol. 2-25), 17-105, 16 a 87. 13. 14 Nr. 1987: "Herr J. Wolfgang von Göthe, Grossherzogl, sächsischer Geheimerath und Staatsminister, aus Weimar, wohnt zu den 3 Mohren auf dem Markte." (Curliste, S. 147.) Alle auf den 28. August 1819 bezüglichen Briefe, Gedichte - u. a. von Knebel, Fouqué, Fr. Förster, Güldenapfel, Bärmann -, Toaste, Festschriften und Antworten Goethes in einem starken Fascikel in blauem Umschlag mit der Aufschrift g: "Auf den achtundzwanzigsten August 1819 bezüglich." 18, 19 Vgl. Tag- und Jahreshefte II. S. 153 und Raumers "Historisches Taschenbuch" (4. Folge), III, S. 397-403. 21 Herr D. Berends, k. preuss. geh. Medizinalrath und Professor an der Universität zu Berlin. w. zum gold. Lamm nächst der Johannisbrücke." (Curliste.) Über Berends, dessen Namen Goethe immer mit h schreibt. vgl. auch Tag - und Jahreshefte II, S. 150. 21. 22 Der bekannte Romantiker (1779-1829), "Herr Adam Müller, k. k. wirkl, Regierungsrath und Gen, Consul zu Leipzig, w. zum rothen Kreuz auf d, W. (Curliste.) 23 ,Der k. preuss. Gen. Major Freyherr v. Wolzogen, aus Frankfurt a. Main, w. zu den 7 Planeten auf dem Markte." (Curliste,) Tagebuchs aR 28 Weimar Abichrift | Weimar. Abichrift fammtlichen] fammtliche

# September.

88, 9 ausgelefen nach abermals 19 "Se. Durchl, Fürst v. Kaunitz Rietberg, k. k. Bothschafter am römischen Hofe, woh. zum weissen Hasen auf der Wiese." (Curliste.) 89, 3 Vgl. Tag- und Jahreshefte II. S. 150. 4 Ninblaterel Ninblaters 6 herab] berb Reftner] Raftner "Herr Archivrath Kestner, mit Gattin u. Tochter, aus Hannover, w. zum grunen Berg auf dem Schlossberge." (Curliste.) 10 Berns ftorff Bernsborf ,Se. Exzell. Graf v. Bernstorff, k. preuss. geh. Staats- und Kabinetsminister, w. zu den 3 Staffeln auf der Wiese." (Curliste.) 10. 11 Am Rande links davon von Stadelmanns Hand die Worte: abgefenbet Conntag ben 5. September. 17 abgefenbet eod, aR 26 Uber das Goethe zu Ehren von den Frankfurtern veranstaltete Fest vgl. Tagund Jahreshefte II, S. 153; die Festgedichte im "Morgenblatte Nr. 206 und 213: besonders ist auch der von Th. Creizenach 1878 in 2. Aufl. herausgegebene "Briefwechsel zwischen Goethe und Marianne von Willemer". S. 117. einzusehen. 90. 2 Nach Dalwitz eine Zeile freitt. 12 nummerirt lies numerirt 15 Babreuther Babreuter 18 Findlaters Winblaters 20 holen boblen 22-24 Vgl. Goethes Briefe, worunter viele bisher ungedruckte. Mit geschichtlichen Einleitungen und Erläuterungen. Berlin. Allg. Deutsche Verlags-Anstalt, III. Bd., 1. Abth., S. 1063. 28 Brobudten, lies Brobuften. 91, 23, 24 Herr Baron von Herder, k. sächs. Bergrath: Herr Scheidhauer, Geschworner, beide aus Schneeberg, w. zu den 3 gold. Kronen in der Sprudelgasse." (Curliste.) 24 Stanbrebe nach Bur Kavferinn Six. Staatsminister von Fritsch war seit dem 4. August (laut Curliste) in Carlsbad anwesend. 27 Goethe erwähnt die Gebr. Haidinger im vorigen Jahre in den Tag- und Jahresheften II. S. 139. 92. 7 Bernstorff Bernsborf. 16. 17 jufammenftogenben udZ 29 Donner udZ 29 weißlichen] weislichen 93, 11 Rorben nach Often Benith nach Anith 13 Nach und Lücke für den entfallenen Namen. Wahrscheinlich ist Erichjon zu ergänzen. "Herr Joh. Erichson, Adjunkt der phil. Fakultät auf der Akademie zu Greifswald, w. zum Blumenkranz auf dem Markte." (Curliste.) 15 tho=

richten thoriaten 94. 1 abgefenbet fogleich aR 3 aur 3 au 11. 12 Bergrath bon Berber nimmt eben Abichieb. Rach Trebras Tobe wirb er viel Ginfluft gewinnen; er bat bas Bertrauen bes Ronige und verbient es auch. Er hat fich mit großem Duth und Frenheit ben Begriff feines Metiers gebilbet, tennt bas Gingelne recht gut und fchidt fich übrigens, ben feinem beiteren Sumor, trefflich ju einem Sandwert, bas immer bon Soffnung lebt, Sinberniffe ale taglich Brob freift, um allenfalle am Sonntag ein Stud Ruchen zu effen. (Goethe an seine Kinder, 17. September. Concept im Goethe - und Schiller-Archiv. ungedruckt.) 12, 13 In demselben Brief über Carl Borromaus Harrach (1761-1829): Co eben hore, bag Graf Carl Sarrach, einer meiner alteften Carlebaber, noch lebenben Befannten. angefommen; woburch benn einige ber letten Stunden bochft erfreulich merben fonnen. Unterm 16. September meldet seine Ankunft auch die Curliste: "Herr Graf Karl Harrach, k. k. Kammerherr, Commandeur des deutschen Ritterordens und M. D. aus Wien, w. zur Meerfräulein Anfangs der Wiese." Vgl. hierzu Tag- und Jahreshefte II. S. 149 und Biedermanns "Erläuterungen", S. 194. 15 Ellbogen Ellebogen 21 Carles babl C. B. 95, 7 Prof. Dr. Anton Dittrich aus Komotau (1786-1849), der Goethe schon am 1. Juli 1813 in Teplitz besucht hatte, Vgl. Abth. III, 5, Bd., S. 59, 14 und über die Schreibung des Namens die dazu gehörige Anmerkung Wahles auf S. 333. Wie nachhaltig dankbar sich Dittrich dieser Besuche eriunerte, geht zur Genüge aus Grüners letztem Brief an Goethe hervor, der von F. Th. Bratranek (Goethe's Naturwissenschaftliche Correspondenz, Band I, S. 166 f.) mitgetheilt ist. Ein begeisterter Dankbrief von ihm an Goethe (Komotau, 20. November 1819) in den Quartal-22. 23 Vgl. hierüber ausser den Tag - und Jahresheften a.a.O. auch Goethe an Zelter, 7. October 1819 96, 1 Melberl Melbert, wie Goethe (Briefw. III, S. 62). immer schreibt. 10 avatlichel Avatliche 13 Delbert Melbert Goethes Vetter Dr. Johann Georg David M., Frau Raths Hausarzt, einer der Hauptveranstalter des Festes (1773 -1824). Vgl. über ihn Goethejahrbuch, Band I, S. 261-268. Das Schreiben "an die Glieder des Museums" zuerst gedruckt in der "Zeitung der freven Stadt Frankfurt" vom

14. October, später wiederholt — mit Weglassung einer bedentsamen Stelle — in "Gedenkblätter an Goethe", Frankfurt 1845. Vgl. Creizenach a.a.O., S. 118. 18 und häufiger 28eg. 28eg 97, 18.] a. 2. Vgl. Werke, 4. Band, S. 24 (Nr. 26). 4 Ziettrid, lies Zittrid) Teitrid, 7 Ziettrid, wie oben 9 Nach mit Lücke für den entfallenen Namen. 22 Nach Spitrupal Lücke. 98, s. 9 Die Platte befindet sich noch hente im Goethe-National-Mussum zu Weinar. 29 hauf 18en

#### October.

100,2 Prof. Posselt war seit dem 26. Juli in Jena und hatte am 30. d. M. die Sternwarte übernommen. Vgl. die zu 27, 20 gehörige Anmerkung, 5 Rupfer, Martin lies Rupfer Martin 8 Friedrich Ferdinand Runge, Privatdocent der Chemie in Berlin. 16 nach Rach 18 Dit ans mit 22 Borftenborf Borftenborf, Rittergut und Dorf bei Jena. 101, s. 6 Charles Auguste Marq. de Louville, Mémoires secrets sur l'Etablissement de la Maison de Bourbon en Espagne. T. I. II. Paris 1818. 11 Gemeint ist der bekannte lange Reisebericht Zelters, den Goethe in drei Stücken - das erste in Weimar, das zweite in Carlsbad, das dritte in Jena - erhielt. Vgl. Briefw. Nr. 329. Band 3, S. 19-61. 25 Dlit - 28 Erwartung aR mit Verweisungszeichen. 26 Secret. 27 Den mit eingelegten Smaragdblättern geschmückten, heute im Goethe National - Musenm zu Weimar anfbewahrten goldenen Kranz, der den Frankfurter Festtheilnehmern fünfzehnhundert Gulden gekostet hatte. 102, s Hofmechanikus Dr. Friedrich Körner (1778-1847). Ein ihn betreffendes Actenfascikel im Grossherzoglichen Staatsministerium: "Acta personalia den Hofmechanicus Dr. Körner betrf. 1815-1847.4 (fol. 1-38.) 13, 14 George Bancroft hatte den Dichter sehr für sein Land zu interessiren verstanden und ans Göttingen, wo er sich damals aufhielt, einen Band über die Urbewohner von Nordamerika zu senden versprochen. 103, 1 Vgl. Kanzler von Müllers "Unterhaltungen", S. 33, Anmerkung 3. 13 Wingerie] Bingerf. 19. 20 Der schon lange leidende, seit 1817 pensionirte Weimarische Schanspieler Malcolmi. Das Gedicht "Reichen Beifall hattest du erworben": Werke, 4. Bd.,

S. 62 (Nr. 81). 104, 8 Bobers lies Bobers 11 Mabamel Maham 16 Werneburgs Lehrbuch der Arithmetik. 18 Abgelehnte Gevatterschaft, wie es scheint, bei des Grafen Adolph von Einsiedel jüngstgeborener Tochter. Weller schreibt darüber am 29. October an Goethe aus Jena: "Der Herr Graf v. Einsiedel lässt morgen taufen. Die Stelle Serenissimi vertritt wie ich höre der Herr Kammerherr v. Wolfskehl, worüber sich der Herr Geh. Rath v. Einsiedel, der eben hier ist, etwas ärgert. Ew. Excellenz werden höchstwahrscheinlich als Pathe mit in das Kirchenbuch geschrieben." Goethe nahm, unter der Bedingung vom persönlichen Erscheinen dispensirt zu werden, übrigens nachträglich doch noch an. 25 Borläufig nach Dorläufig eingepadt, ferner Munda und Concepte. 105, 10, 11 Antoine Isaac Baron Silvestre de Sacy, Le Pend-Nameh, traité persan de morale du scheikh Ferid-Eddin-Attar avec une préface en persan de Sacy lui-même, Paris 1819. 15 Nach Leg. R. Lücke für den Eigennamen. 17-25 Kräuters Hand. 24. 25 Joseph von Görres' rasch in mehreren Auflagen vergriffenes Buch "Teutschland und die Revolution", (Koblenz 1819.) Vgl. darüber Preussische Staatszeitung vom 30. October 1819 und Allgemeine Zeitung Nr. 336 (2. December 1819), S. 1341; auch Knebel an Goethe, 29. October 1819 (Briefw. II, S. 262). 26-106, 2 Grbgroftbergog Johns Hand, Rupfer - 16 Kräuters Hand. 8 Der Lithograph Franz 12 Maria Feo-Heinrich Müller aus Weimar (1793-1866). dorowna, die Kaiserin-Mutter (1759-1828), 17-19 ein: gelegt Johns Hand. Abfchrift - 26 Kräuters Hand. 22 Carl Wilh, Lieber, Lehrer am Weim, Kunstinstitut: Valentin Witzel, Schullehrer im Dorfe Bremen (Staatshandbuch). 27-107, 2 Johns Hand. 107, 1, 2 Am Morgen des 13. October hatte sich in der Köstritzer Gegend ein gewaltiges Rasseln. Sausen und Brausen in der Luft" erhoben, "und mit einem Knalle, welcher dem stärksten Kanonenschusse ähnlich war, fiel zwischen Köstritz und Langenberg auf einem kürzlich bestellten Acker ein Meteorstein nieder, welcher sich % Ellen tief in die Erde senkte, und diese weit um sich herum aufwühlte". So Dr. Karl Georg Ludwig Schottin, der gleichzeitig ein Stück dieses Aërolithen Goethen überschickt, welcher dankt und anfragt, ob das Meteor für ein Billiges zu kaufen sei. Vgl. hierzu No. 84 der Privilegirten Jenaischen Wöchentlichen Anzeigen (29. October 1819) und Nr. 166 der Geraischen Zeitung (25. October 1819). 3-13 Kräuters Hand. 9 Tifth lies Tifthe 12.13 Ludwig Wachler, Vorlesungen über die Geschichte der teutschen National-Literatur, 2 Bde. Frankf, a. M. 1818. 14-16 Abtheilungen Johns Hand. 15 Banbes (Kräuters Hand) über Beft tage - 108, 15 Kräuters Hand. 17 Strelitzia Strelitia Die von Christ, Wilh, von Dohm bandweise überschickten und von Goethe sehr geschätzten "Denkwürdigkeiten meiner Zeit, oder Beiträge zur Geschichte vom letzten Viertel des achtzehnten und vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts. 1778-1806. 4. und 5. Band mit dem Bildniss Friedrichs II. Lemgo und Hannover, in den Meyerischen und Helwingschen Hofbuchhandlungen. Vgl. hierzu die zu Band 6, S. 164. 9 gehörige Anmerkung (S. 311). 4. 5 Ernst Carl Christian John (1), der hauptsächlich in den Jahren 1812 -1814 für Goethe geschrieben hatte; seine Tochter ist die bekannte Romanschriftstellerin Marlitt, Vgl. auch die zu Band 6, S. 5, 2-9 gehörige Notiz (S. 287). 8 Sofbilbhauer - 9 nehmen aR mit Verweisungszeichen. 10 Vgl. Kanzler von Müllers "Unterhaltungen", S. 33.

## November.

106, 16—19 \$\tilde{x}\$ tesbent Johns Hand. 19 \tilde{x}\$ terr 109, 8 Kriuters Hand. 19 \tilde{x}\$ terr 1—109, \$\tilde{x}\$ terr 100, \$\tilde{x}\$ Tolkins Hand. 19 \tilde{x}\$ terr 100, \$\tilde{x}\$ Tolkins Hand. 19 \tilde{x}\$ test attrible die Grillparzersche "Ahnfrau" gemeint. 13—19 \tilde{x}\$ fittlick 100 hand. 19 \tilde{x}\$ terre fittlick 100 hand. 19 \tilde{x}\$ terre fittlick 100 hand. 21 \tilde{x}\$ terre fittlick 100 hand. 21 \tilde{x}\$ terre in \tilde{x}\$ and 21 \tilde{x}\$ terre fittlick 100 hand. 21 \tilde{x}\$ terre in \tilde{x}\$ and 21 \tilde{x}\$ terre fittlick 100 hand. 21 \tilde{x}\$ terre in \tilde{x}\$ terre fittlick 100 hand. 21 \tilde{x}\$ terre in \tilde{x}\$ terre fittlick 100 hand. 21 \tilde{x}\$ terre fittlick 100 hand. 22 \tilde{x}\$ terre

Müffling, genannt Weiss (1775-1851), später Generalfeldmarschall und Moltkes Amtsvorgänger. Vgl. Allg. Deutsche Biogr., Band 22, S. 451 ff. 18 Cobann - 24 arrangirt p. Johns 23 Saagel Sagen Dieser Carl Christoph Haage, Steuer-Secretär in Weimar, erscheint im Tagebuch fast immer als Hagen. Die Änderung in Haage nach dem "Hofund Staats - Handbuch auf das Jahr 1819". 24 Mbenbs -113, 21 Massuchelli Kräuters Hand. 25, 26 Das in Berlin am 18. October 1819 erlassene, von E. Fürsten von Hardenberg gegengezeichnete, auf 5 Jahre gültige Preussische Censuredict findet sich in der Allgemeinen Zeitung vom 4. November (Nr. 308, S. 1231 f.), 5. November (Nr. 309, S. 1236) und 6. November (Nr. 310, S. 1240) abgedruckt. Dr. L. Pansner, Professor der Mineralogie und Director der mineralogischen Gesellschaft in St. Petersburg, sandte diese kleine Sammlung von Amethysten a) von der Insel Kischa im Ladogasee, b) vom Ural, c) von Kamtschatka - offenbar als Gegengabe für die von Goethe verehrten Mineralien. 21 Brief - 23 aR 25 nach | Rach - 28 aR 27 Karl Fenner in Jena. 112, 8. 9 Der Wettkampf zu Olympia oder Die Freunde. Oper in drei Aufzügen von Johann Nepomuk Poiszl (1783-1853). 15, 18 Vgl. hierzu 113, 23, 24, 23 Conte Giammaria Mazzuchelli, Museum, Venet, 1741. 2 Bände. 113. 10-12 Vgl. die Anmerkung zu 59. 19. 20. 22 - 114, 3 ajuftirt Johns Hand. 114, 2 Für die entfallenen Namen eine Zeile im Text freigelassen. 2.3 Die Bonn 1819 erschienene Publication , Uber aufrechts im Gebirgsgesteine eingeschlossene Baumstämme" von Johann Jacob Noeggerath. 3 Mahlerifche - 8 Kräuters Hand. 5. 6 Friedrich Carl Adolf von Trützschler (1751-1831) aus Altenburg; Georg Friedrich Conrad Ludwig von Gerstenbergck, genannt Müller, Geh. Reg. Rath und Geh. Archivarius, 6. 7 Die heimliche Heirath. Oper in 2 Aufzügen, Musik von Cimarosa. bearbeitet von Vulpius; schon unter Goethes Direction häufig gegeben. 9-13 Johns Hand. 14-115.3 Kräuters Hand. 20 Peftalozzi] Peftaluzzi (charakteristischer Hörfehler). 23 zu nach von 24 Galerie nach Etruri 115, 4 Benlagen - 4. 5 Sauptgeschäft Johns Hand. 5 An - 117, 11 Kräuters Hand. 16 Cammerjunker und Regierungsrath Christ. Friedr. Carl von Mandelsloh. 22 Gtate nach Catalogs 27. 28 Maher | Meier Ang. Mayer - so die eigenhändige Unterschrift des Briefes vom 20. November 1819, der die in Rede stehende Composition eines Goetheschen Liedes begleitete - damals Sänger des königl. Theaters zu Dresden. 116. 9. 10 Der schon früher erwähnte Christian Wilh, von Schütz. 15. 16 Leon. Dufourny, Catalogue d'Antiquités Egyptiennes, Grecques et Romaines. Paris 1819. 20. 21 de Castro, Student der Medizin in Jena. 27, 28 . Kaspar Friedrich Wolffs erneuertes Andenken\*. Vgl. Goethes Werke (Kürschner), 33. Theil. (Herausgegeben von Rudolf Steiner.) Erster Band, S. 439ff. Christian Ludwig Mursinna war Wolfs Schüler. 117, s. 4 Sophronizon oder unpartheyisch-freymüthige Beyträge zur neueren Geschichte. Gesetzgebung und Statistik der Staaten und Kirchen. Herausgegeben von Dr. Heinr, Eberhard Gottlob Paulns, III. Heft, Frankfurt 1819. Darin S. 3-113: "Wie ward Friz Stolberg ein Unfreier? beantwortet von Johann Heinrich Voss.\* Vgl. darüber Biedermanns "Erläuterungen". Absatz 1030 a-p (S. 241 und 242) und Jen. Allg. Liter. Ztg. 1820, Nr. 11, 12 und 13 (Spalte 85-98). Vgl. 135, 24, 25,

# December.

117, 12 - 17, 18 Steinbrude Johns Hand. 18 Galen -120,5 Kräuters Hand. 20 3men 2 118,7 Friedrich von Luck (1769-1844), "der Mainzer Humorist". Vgl. Tag- und Jahreshefte II, S. 151 und Biedermanns "Erläuterungen", Absatz 984 (S. 195). 9, 10 Iliadis Fragmenta antiquissima cum picturis etc. Editore Angelo Majo. Mediolani MDCCCXIX. Vgl. Über Kunst und Alterthum II. Band, 3. Heft, S. 99-116. 18.19 Carl Augusts verwittweter Schwiegersohn, Erbgrossherzog Friedrich Ludwig, war am 29, November gestorben. 24 Die Italienerin in Algier. Oper in 2 Anfzügen, Musik von Rossini. 119. 4 Hbestebt) Obestebt Am 27. September hatte ein grosser Brand in Udestedt gewüthet, wobei 114 Wohnhäuser zerstört wurden. (Mittheilung Dr. C. A. H. Burkhardts.) Vgl. 8, 135, 15-17 und 181, 10 8 Craniplogiel Crancologie Vgl. Abth. II, Band 8, S. 883 f. 14 Mit nach Um 17. 18 Wahrscheinlich "Über verschiedene Formen des Intermaxillarknochens der

Thiere" (1801) von Gotthelf Fischer (von Waldheim). 23 St. 25 Die zweiactige Oper von Mozart. 120, 4 Diettrich lies Dittrich 6-14 1819 Johns Hand. 11 Bliebl Bliebe 12 Georg Ernst Wilibald von Harstall, Kammer- und Jagd-14 Ofteologica - 18 Kräuters Hand, 15 Badeinspector Schütz aus Berka. 19-23 Johns Hand. 24-121, 10 Morpho: logie Kräuters Hand. 10 Branifche - 11 Gereniffimum Johns 11 Mittage - 24 Umidilag Kräuters Hand. 12 Edward Dodwell, A classical and topographical Tour through Greece, during the yars 1801, 1805 and 1806. Vol. I. II. London 1819. (Eine deutsche Übersetzung des Werkes in einem Bande erschien in Meiningen 1821.) 18 F. L. W. Meyer, F. L. Schröder, Beitrag zur Kunde des Menschen und des Künstlers. 2 Bände. Hamburg 1819. 24 Englische - 26 Johns Hand. 27 - 124, 7 Kräuters Hand. 122, 16. 17 Hothfappden] roth. Rapponen. Das rothe Kappehen. Komische Oper in 2 Aufzügen, Musik von Dittersdorf, (Theaterzettel.) 20 Jean Baptiste George Marie Bory de Saint-Vincent, Voyage dans les îles d'Afrique. Paris 1804. 22 Nach mobil grosse Lücke. Bei Dienstag b. 21. ejusd. ein grosser Raum freigelassen, der aber später nicht ausgefüllt wurde. Auch bei den folgenden Tagen viele Lücken. 123, 18, 19 Franz Hermann Hegewisch, Lobrede auf den Feldmarschall Blücher (1819). 27, 28 von Kosegarten.

# 1820.

Actenformat in blauem Umschlag, durchfoliirt 1—84 mt de Aufschrift von Johns und Kräuters Hand: "Pagebuch. Weimar: Januar. Februar. März. April. Carlsbad May. Jena: Juni. July. August. September. October. Weimar: November. December 1820." Die Eintragungen bis 160; zu ausschliesslich von Kräuters und Johns Hand.

#### Januar.

125, 1-16 Kräuters Hand. Nach Gratulanten grössere Lücke. 2 Griaß — 3 aR 4 Anatole, Roman von Madame Gay (schon 1815 erschienen). 5 Woltmann, Geschichte des

Westphälischen Friedens. 1. und 2. Theil (als Fortsetzung von Schillers Geschichte des dreissigjährigen Krieges 3. und 4. Theil). Leipzig 1808. 2 Bände. 7 Magister Stimmel, Kunsthändler in Leipzig, war damals in Jena anwesend. Vgl. 136, 7, 8 und 139, 18-20. 17-20 Johns Hand. neierl Bologneier 21-126, 12 Kräuters Hand, 13-19 Johns 14 Bolognefifche Bolognefifche 19 publica & privata] publicum privata 20-23 Uhr Kräuters Hand. 20 Dumouriez, La Vie de lui-même, T. I-III, Hambourg 1795. 24, 25 "Der gute Hofrath, Ferdinand Jagemann, Mitdirector des Weimarischen Kunstinstituts (geb. 1780). Vgl. "Kleine Biographien" im den Tag- und Jahresheften II. Band, S. 356 ff. 25 Baquet - 28 Johns Hand. 127, 1 Noch - 1795 Kräuters Hand. Right - 96 Johns Hand. 2-15 1792 Kräuters Hand. 2 Weldzug nach deffen 3 Profeffor - 4 bebantend aR mit Verweisungszeichen. 9 Schmeller, im Tagebuch fast durchgängig Schmöller geschrieben: charakteristisch für Goethes Aussprache! 15 Rolle - 18 baar Johns Hand. 18 bergleichen -128, 1 Erpeditionen Kräuters Hand. 21, 22 Auf dem alten Jacobskirchhof, gegenüber dem Grabe von Christianen. 26 -28 Die wiederhergestellte Malerkunst der Alten. Berlin 1820. Der Verfasser, Friedrich August Walter, Mitglied der Akademie der Wissenschaften zu Berlin, hatte mit einem Briefe vom 9. Januar das Werk selbst übersandt und damit ben Weimarifchen Ratur- und Runftfreunden ein bochft angenehmes Geichent gemacht. 128, 1 An - 2 Johns Hand aR 3-6 Kräuters Hand. 4 Grofe] Grofe 7-12 Jahrbucher s benfelben bemfelben 12 Brief - 15 Kräuters Hand. 16 Johns Hand. 17-129, 10 Kräuters Hand. 21 berichiebenem berichiebenen 129, 5 Correggio Coreggio : zweites r gestrichen. "Correggio, Trauerspiel in fünf Aufzügen von Oehlenschläger. (Theaterzettel.) 11-17 Boft Johns Hand. 13 Bei Kosegartens Sohn, dessen Taufe an diesem Tage stattfinden sollte. Goethe hielt sich der strengen Kälte wegen der Feierlichkeit selbst fern, liess aber bei derselben durch Weller das gedachte Schreiben überreichen. Zu weiteren Pathen waren Knebel und Frau Geh. Kirchenräthin Griesbach ausersehen. 16, 17 Zur Bischoff - Schneiderschen Auction vgl. Goethe an Schultz, 25. September 1820 (Briefw., S. 214).

17 Mn-133, 7 Kräuters Hand. 28 Drud aR 130. s Mittage nach Rady 11. 12 Die Sonnenfinsterniss fand am 7. September statt; vgl. 218, 14-20; Tag- und Jahreshefte II, S. 153, 131, 11 regina g aus resina 24 Vielleicht "A. von Kotzebue's Litterarisches und politisches Wirken, Tobolsk 1819. 26 Münzkataloge, vgl. 132, 3, 4, 9 und 133, 1 132, 7, 8 Dr. G. F. Jäger, "Über die Missbildungen der Gewächse. Ein Beitrag zur Geschichte und Theorie der Missentwickelungen organischer Körper", war schon 1814 in Stuttgart erschieuen. Vgl. Goethe an Schultz, 19, Juli 1816 (Briefw., S. 149), Auf dem Umwege über Boisserée erhielt Goethe das Werk erst jetzt vom Verfasser. Vgl. Sulpiz Boisserée. 2. Band (Stuttgart 1862), S. 268 und 273. Endlich ist zu vergleichen Abth. II, Band 6, S. 172 ff. 19. 20 Il Conte di Carmagnola, Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1820. Vgl. auch G.-J., Band IX, S. 136 und 137 und Biedermanns "Erläuterungen", S. 210 (Absatz 1033). 27, 28 Christoph Girtanner, Historische Nachricht und politische Betrachtuugeu über die französische Revolution, 1-13, Berlin 1790-1797, 133, 6,7 "Zum Erstenmale: Die Albaneserin, Trauerspiel in füuf Aufzügen, von Müllner." (Theaterzettel.) Vgl. 77, 6. 7.

# Februar.

133, s-134, r Johns Hand. 17 Quersetzung, vgl. Tagund Jahreshete II, S. 161. 11 vgl. über diesen Besuch
Goethe an Willemers, 6. März 1820 (a.a.O., S. 136). 134, s
August Wilhelm Dennstedt, Dr. med. und Professor der
Botanik aus Magdala, gehörte der Verwaltung der Grossberzogl. Hofgstrener (in Belvedere und im Park) an und
war der Bearbeiter des "Hortus Belvedereanus". Über den
letzteren vgl. Goethe an Eichstädt, 19. Januar 1819. (Goethes
Briefe an Eichstädt mit Erläuterungen herausgegeben von
W. Frhrn, von Biedermann. Berlin 1872. S. 211.) 12 Zeitif—
13 Gente dar 14 Höfneisterin Caroliue von III., geb. von
Fritsch. 18—21 gelfer Kräuters Hand. 19 von nach na
12 übert—21. 22 beursgift Johns Hand, a Rmit Verweisungszeichen. 31 Wohl der bei der Erbgrossherzogl. Chatoulie
augestellte Call von Otto, Kaiserl, Russischer Collegion

Assessor. 24 Spazieren - 26 Kräuters Hand. Johns Hand. 135, 2 fortirt g aus forbirt 3 Friedrich Hildebrand von Einsiedel. Oberhofmeister und erster Präsident des Ober-Appellationsgerichts (1750-1828). vgl. Allg. Deutsche Biogr. 5, S. 761. 15-17 Vgl. die zu S. 119. 4 gehörige Notiz. 20-28 Kräuters Hand. 136, 1-5 Boft Johns Hand. 5 Mn - 137, 4 Expeditionen Kräuters Hand. 11, 12 Der Weimarer Kupferstecher Karl August Schwerdgeburth (1785 14-16 Reutern lies Reuter : ein mit dem Künstler befreundeter Baron. Graf Theodor Tolstoi (so eigenhändig, nicht Tolstoy, wie man meistens gedruckt findet), Professor der Skulptur (1783-1850), erbittet in dem Begleitbriefe vom 27. December 1819 "das Urtheil des Ersten Kenners von Europa" über seine Abdrücke. Vgl. "Medaillons vom Grafen Theodor Tolstoy" in Kunst und Alterthum, II. Band, 3. Heft, S. 187-190. 18 Vgl. die zu 134. 6 gehörige Notiz. Serrn - 7 Anmahnung Johns Hand. 7 Schema - 138, 28 Kräu-138, 4. 5. Enthalten in den 1820 erschienenen "Mémoires" von Manon Jeanne Roland de la Platière. Vgl. Tag- und Jahreshefte, II. Band, S. 175. 11-13 Unter den Briefconcepten März/April 1820 fand sich folgende Beschreibung dieser Schale (vgl. Tag - und Jahreshefte II, S. 164), welche offenbar in ein von Goethe über diese Materie angelegtes Actenfascikel gehört, mit der Aufschrift: "Acta Die altdeutsche silberne Schaale betr., ingleichen die Correspondenz nach Frankfurt wegen vorhandener Manuscripte und sonst. 1820. (Fol. 1-57.) Das gedachte Fragment daraus ist ein Foliobogen, in der Mitte gebrochen, ganz von Johns Hand. 1. Seite leer: auf der 2. Seite [fol. 67]:

Sine runde filberne Schale, 10. Leipziger 30li im Durchmester, 2. 30ll tief, 15. lötjig, 2 Mart 4', 20tj fomer ver vergulbete Mitte enthält obenstehendes Bilb. Die innere Schrift bergulbete Mitte enthält obenstehendes Bilb. Die innere Schrift leien wir folgenbermaßen

Friedericus, Otto, Imperator, Episcopus.

Die Umfdriften find:

Cesar et Augustus haec Ottoni Friedericus Munera patrino contulit ille donum Quem lavat unda foris, hominis memor interioris Ut sis, quod non es, ablue, terge, quod es.

(Aus der Berlaffenschaft des Ranonitus Bit zu Colln. Durch Borforge Ihro der Frau Erbgroßherzogin Raiferl. hoheit den Beimarischen Sammlungen zugesellt.)

Auf der 3. und 4. Seite [fol. 68]:

Beinrich ber Loeme.

1129. geboren.

1168. hehrathet in 2ter Che Dathilbe,

eine Englische Prinzeß. 1172. Ballfahrtet nach Jerusalem und

berläßt feine Gemalin in guter Hoffnung. 1173. Sie tommt mit einer Tochter nie-

ber. Er fehrt jurud.

1176. Entzweht fich mit Rayfer Fried: rich I.

hier tritt nun ein, mas uns gegenwärtig befonders berührt; heinrich ber Lowe hatte Sechs Rinder.

2 Töchter

Beinrich, nachher Pfalzgraf. Lubern [Lothar]? † 1190.

Otto IV., nachber Rabfer.

Wilhelm, nachher Herzog von Lüneburg und Lauenburg.

hier fragt fic nun, ob Otto vor 1176 geboren fet, eh ber Bater sich mit bem Rahfer entzweit und man baher annehmen fonne, daß diefer ben Anaben aus der Taufe gehoben habe, und also vorliegende Schaale zum Batheneckhent gegeben fet.

Ferner bemerken wir, daß Otto früh nach Frankreich gekommen, burch Sunsten Richards, Königs von England, Herzog von Aquitanien und Poisou geworben.

1195. ftirbt Beinrich ber Lome.

1196. Zieht Otto nach Colln, wo er zum Romifchen Ronig ermahlt warb.

Beb biefer Gelegenfeit möchte er wohl unter eignen und von Richard verehrten Schähen das Zathengeschen bes Raylers mitgenommen umd foldes dem Dom ober irgend einem andern Siffte verehrt haben, benn er mußte, um fich Gunft zu verlchaffen, fidcht freindels feln.

1203. Theilen fich Heinrichs dren übrig bliebene Söhne. 1208. Wird Otto Rahfer. 1218. Stirbt Rahf. Otto.

Vorstehende Daten fügte Goethe dem Briefe an J. Lambert Büchler bei, welcher den Wunsch nach "einer historisch begründeten Erklärung" durch Mitglieder der Gesellschaft für ältere Deutsche Geschichtskunde enthielt. Die Beschreibung (fol. 67) ist fast wörtlich, fol. 68 dem Inhalt nach und znm Theil ebenfalls wörtlich benutzt in dem - von Büchler verfassten - einleitenden Bericht des Anfsatzes im Archiv der Gesellschaft für ältere Deutsche Geschichtskunde III (1821), S. 454-468 and IV (1822), S. 271-276. Vgl. auch K. Ed. Förstemanns Neue Mittheilungen des Thüringisch Sächs, Vereins für Erforschung des vaterländischen Alterthums I. 2 (1834), S. 38 ff. (Anmerkung B. Snphans.) Die Erklärer weichen von der Goethischen Lesnng besonders in einem ab: Statt .donum" lesen C. G. Dümge und A. C. Wedekind in Lüneburg .dono", G. F. Grotefend dagegen .domo". während Dr. Moser in Stuttgart "deo" [d. i. der Kirche, der die Schale spätergeschenkt seil will, dem sich auch F. Wiggert in Magdeburg anschliesst. Das 39, 18 citirte Verzeichniss der Pick'schen Sammlangen, wo S. 21 die Inschrift mitgetheilt ist, hat gleichfalls "dono". Vgl. auch 153, 21. 22. 138. 12 Bathengeichent a aus Bathengeichent 17 Riemer nach 20. 21 Diese Nachforschungen auf fol. 68 des in der zu 11-13 gehörigen Anmerkung mitgetheilten Acten-27 Goethes Interesse an Theaterdecorationen in jener Zeit bekundet auch der "Theatermalerev" überschriebene Aufsatz in Knnst and Alterthum, II. Band. 3. Heft. S. 117 ff. 27, 28 Peter Joseph Dumont, Histoire de l'Esclavage en Afrique pendant 34 ans: redigée sur ses propres declarations par J. S. Quesne. 2. Edit. Paris

1819. Vgl. hierzu Biedermann, "Erläuterungen", Absatz 1028 (S. 208). 139, 1-8 Johns Hand, 9-140, 3 neuere Kräuters Hand. 12 Hans Christoph Ernst Frhr. von Gagern (1766-1852). Vgl. Allg. Dentsche Biogr. 8, S, 303-307, 15. 16 Maler F. N. Koenig aus Bern war auf einer Reise durch Deutschland mit seinen transparenten Gemälden auch in Weimar erschienen. Vgl. Über Kunst - und Alterthum, II. Band, 3, Heft, S. 132-141, 25 Karl Ferdinand Herzog von Berry, geb. 1778, war am 14. Februar infolge eines Tags vorher gegen ihn begangenen Mordattentats gestorben. 140. 3 Abende - 6 Bolffefeel Johns 5. 6 Christian Friedrich Carl Freiherr Wolffskeel von Reichenberg, Geh. Rath. 6 Billet - 141, 5 Kräuters 14 Böttiger Böttger 26 11 nach die 141, 3 Das verfleinerte aus Des berfleinerten 4.5 Über die Mavlander Medaille auf den Grossherzog vgl. Knnst - und Alterthum, II. Band, 2. Heft, S. 60 f. 6-23 Catalogs Johns Hand, 6 Heinrich Christian Gottfried von Struve (1772-1851). 8-11 Vgl, Unterhaltungen mit dem Canzler von Müller, S. 34. 15, 16 Mémoires de la maison de Condé, publiés par Sévelinges. 1820. Dr. Friedrich Alexander Bran, der Jenaische Buchhändler (1767-1831). Vgl. über ihn Allg. Deutsche Biogr. 3, 19 Neben dem Datum aR ein † 21 .Thassilo" von Johann Baptist von Zahlhas in Leipzig; der Dichter liess das Exemplar mit Begleitbrief Genast zur Weiterbesorgung zugehen. 23 Um - 27 Kräuters Hand. 142, 1 Duisburg Johns Hand. Schmeller - 9 Bette Kräuters Hand. 6 Jean Sire de Joinville, Histoire de Saint Lonis, Paris 1761. Vgl. 143, 2. 3. 9 Diban - 18 Hhr Johns Hand. 18 Mn - 19 Kräuters Hand, 18, 19 Der Brief an Georg Höhn enthielt eine von ienem erbetene Auskunft über eine bei Goethe voriges Jahr in Dienst gewesene Köchin Marie Schleicherin.

## März.

142, 20 Rebenstehendes — Jena Kräuters Hand. An — 25 Johns Hand. 26—143, 24 Kräuters Hand. 5.6 Bartholomäns B. Über van der Helst (1612—1670) vgl. Allg. Deutsche Biogr. 11, S. 709 fl. 14 Herrn Herr 19, 20 Laborde, Mahlerische und historische Reise in Spanien. Aus d. Franz. Bd. 1-3, m. K. Leipzig 1809-1811. 24 Dieser nach Münster reisende Herr von Egloffstein war "als Rittmeister und Esquadron-Chef bev dem zur Münsterischen Division gehörigen. jetzigen Cuirassier-, vormaligen Dragoner-Regimente angestellt": er kam nach Dortmund in Garnison. 25-27 Rotizen Johns Hand, Gelbige-145, 1 Kräuters Hand, 144, 18 Sufigben Lufiabe bon über nach 26 aR daneben von Kräuters Hand: Brief an Buttner nach Condon (abaea, an Steuer Secret, Bagen.) 145, 1 Sagens lies Saages 2-6 corrigirt Johns Hand. 4 Disputationen von Kräuters Hand über Difitationen -147, 28 Kräuters Hand. 145, 22 Brief aus Briefe Phil, Alex. le Brun de Charmettes, Histoire de Jeanne d'Arc surnommée la Pucelle d'Orleans, T. 1-4, av. fig. Paris 1817. 18. 19 "Meine Schwester u. ich, verehrtester Freund, wünschen Sie zu besuchen. Lassen Sie mir nur mündlich wissen, ob Sie uns Heut oder Morgen gegen 10. Uhr eine halbe Stunde schencken können, oder einen andren Tag. Jeder Moment der uns das Vergnügen, Sie wiederzusehen gewährt, ist uns erwünscht. Den 10. Merz. Freitags. C. v. Wolzogen. (Quartalhefte.) 23 Alois Primisser, Beschreibung der Ambraser Sammlung. Wien 1819. In einem sein Werk begleitenden Schreiben vom 12. Januar 1820 motivirt der Verfasser die Übersendung folgendermassen: "Eins der vorzüglichsten Kunstwerke der kaiserlichen Ambraser Sammlung zu Wien verdankt Ihrem Leben Benvenuto Cellini's seinen wohlverdienten, weit verbreiteten Ruf - das schöne goldene Salzfass, welches der Künstler für Franz I. verfertigte. Eure Excellenz haben daher um unsere Sammlung ein spezielles Verdienst, welches mir das Recht gibt, Ihnen ein Exemplar meines, der Beschreibung dieser Sammlung gewidmeten Werkchens anzubiethen." (Quartalhefte.) 147, 12 Mm-13 Jena aR mit Verweisungs-13 August Klemm, stud. med., wohnhaft auf der Thierarzneischule in Jena. 20 Zu Zelters Reisetagebuch vgl. Goethe an Zelter, 23. März 1820 (Briefw. III, S. 72). 23, 24 Die Mutter der Makkabäer. Trag, in 5 A. von Zacharias Werner. Wien 1820. Der Verfasser übersandte sein Werk mit einem "Wien, den 19. Februar 1820" datirten Schreiben (im Goethe- und Schiller-Archiv) dem Grossherzog Carl August. 22 Nach Rinbern freigelassener Raum. 148. t. 2 Johns Hand. 3-150. 4 Kräuters Hand. Communicat über Bericht 14, 15 Wilh, Dorow, Die Assyrische Keilschrift erläutert durch zwei noch nicht bekannt gewordene Jaspis-Cylinder aus Niniveh and Babylon. Mit Steindrucken. Wiesbaden 1820. 25-27 Decorationen auf den beiden Königlichen Theatern zu Berlin unter der General-Intendantur des Herrn Grafen von Brühl. Nach Zeichnungen des Herrn Geheimen Ober-Baurath Schinkel u. a. Erstes Heft, Berlin 1819. Bei L. W. Wittich. (Folgt auf dem Titel noch die Inhaltsangabe.) Bei der Übersendung schreibt Graf Brühl an Goethe: "Die überaus gütige Art, mit der Sie, mein hochgeehrter Herr, stets auf meine kleinen Knnstbestrebungen herabgesehen, so wie die Aufmerksamkeit, welche Sie in Ihrem zweiten Hefte des zweiten Bandes über Kunst und Alterthum manchem künstlerischen Unternehmen geschenkt, erregt in mir die unwiderstehliche Lust Ihnen beifolgend die Kunstblätter zn überreichen, welche nnter meiner Anleitung znm Vorschein gekommen sind. In der Vorrede zu beiden Heften sowohl der Costüme als der Decorationen habe ich meine Ansichten und das Ziel, nach dem ich strebe, dentlich niedergelegt. Möchten Sie es Ihrer Aufmerksamkeit würdig finden, und mich belehren. wo ich gefehlt habe." (8. März 1820. Quartalhefte, nngedruckt.) Vgl. dazu Über Kunst und Alterthum, II. Band. 3. Heft. S. 124 ff. 149, 12 Ernst Florens Friedr. Chladni, Ueber Feuer-Meteore und über die mit denselben herabgefallenen Massen. Wien 1819. 18. 19 Werneburg hatte wegen Übertragung des durch den Tod des Dr. Wieland, Bibliothekars an der Schlossbibliothek, erledigten Gehaltes von 150 Thlr. auf seine Person sich Mitte Januar an Goethe gewandt. 150, 5-7 Gidenholzes Johns Bon - 18 burchgeführt Kräuters Hand. Abende -21 Johns Hand. 21 "Versuch über die Arzneikräfte der Pflanzen, verglichen mit den äusseren Formen und der natürlichen Classeneintheilung derselben\* (1818), übersetzt von Karl Julius Perleb nach der zweiten Auflage von A. P. Decandolle's . Essai sur les propriétés médicales des

dent (1770-1820).

plantes comparées avec leur classification naturelle" (1816). 22-151. 2 ihm Kräuters Hand. Dit - 5 ftubirt Johns Hand. Mn - 12 Kräuters Hand. 7 Beilinggötter] Beiligengötter, die Wirthin zu den drei Mohren in Carlsbad, 13-24 burch: geieben Johns Hand. 22 Seft 5. 24 Gebicht - 153, 17 Krauters Hand. 27, 28 John Macculloch, A Description of the western Islands of Scotland including the Isle of Man. T. I. II. T. III containing 33 Plates and 10 Maps, with explanations. London 1819. 152, 3 Vgl. 139, 15, 16; 152, 13, 14; 24. 25. 6 Böhler in der Ha : richtig lautet der Name Böhler. Christiane Böhler, die Braut Eduard Genasts, und deren Schwester Doris Böhler. Vgl. über diesen Besuch: Aus dem Tagebuche eines alten Schauspielers. Von Eduard Genast. Leipzig 1862. II, S. 144 ff. 26 Gifenberg g aus Gichenberg. 153, 10, 11 Über den Anlass dieser erneuten Beschäftigung Goethes mit dem niederländischen Dichter (1514-1536) vgl. Sulpiz Boisserée (Stuttgart 1862), II. Band, S. 276f. (23. März) und S. 281 (8. April 1820); über Goethe und Joh. Secundus handelt auch Geiger in den Vorträgen und Versuchen (Dresden 1890) S. 302 f., we auch die einschlägige Litteratur

# und Kirchen-Rath, Ober-Hofprediger und Generalsuperinten-April.

zu finden ist. 12, 13 D. Joh. Friedr. Krause. Ober-Consistorial-

153, 18 - 22 Gutachten Johns Hand. Anbere - 154, 3 Brief Kräuters Hand. 25. 26 Brane'sche Hefte: Die von Bran herausgegebenen Miscellen, vgl. 154, 15. 154, 2 Franz Gerhard von Kügelgen (geb. 1772) war am 27. März 1820 auf der Landstrasse ermordet worden. In einem tagebuchartigen Briefe, den August am 23. April 1820 seinem Vater nach Carlsbad schickte, heisst es unterm 22, April: "Mittag am Hof. Hier theilte der Grossherzog den Anwesenden einen Bericht des Major Verlohren aus Dresden mit, nach welchem Kügelgens Mörder entdeckt ist. Er heisst Fischer, und ist Artillerist. Er hat diesen Mord eingestanden, und zugleich bekannt, dass er auch den ohnlängst Statt gehabten Mord eines Handwerksburschen begangen habe. Der Jude, welcher Kügelgens Uhr den Gerichten überlieferte, hat die, vom

Könige darauf gesetzte, Belohnung von 1000 Thlrn, nicht angenommen, da es nach seiner Religion verboten ist, Blutgeld anzunehmen." Der wirkliche Mörder hiess indessen Kaltofen. Vgl. darüber: Jngenderinnerungen eines alten Mannes (Wilhelm v. Kügelgen). Zwölfte Auflage (Berlin 1885). S. 493 ff. 3. 4 Befchaftigung - abzuschliegen Johns Hand. 5-7 Cohne) 6. 7 August vermittelte die Geschäfte Kräuters Hand. zwischen seinem Vater und den Gebrüdern Henschel in Berlin. Vgl. die 156, 13 erlänternde Anmerkung. 14 Beibelberg Johns Hand, Mittag - 18 Kränters Hand, 19-28 Johns Hand. 25 Das von Kassel angekommene Gemälde war Ludwig Sigismnnd Rnhls "Drey singende Engel". Vgl. Über Kunst and Alterthum, II. Band, 3, Heft, S. 142 ff. 155, 1 - 156, 12 Olbenburg Kräuters Hand. 155, 3 "Julius Casar's Triumphzug\*, gemalt von Mantegna, Holzschnitt von Andreani, Vgl. Tag- u. Jahreshefte, H. S. 164 f., und besonders Über Kunst and Alterthum IV. Band, 1. Heft, S.111 ff. und 2, Heft, 8, 51 ff. 5-7 Die Grablegung da Reggios auch Tag - u. Jahreshefte II, S. 167 erwähnt. 13. 14 Wilhelm L Friedrich Karl, König von Württemberg (1781 - 1864). 156, 2. 3 Auf die Nouvelle Chroagénésie par M. Leprince kommt G. auch in den Tag- und Jahresheften II, S. 160 ausführlich zu sprechen. Vergl. auch Briefw. zwischen Goethe und Reinhard, S. 175 und S. 178. 4 Oberft nach die Grafen; die aR Friedrich Frh. von Wimpffen; Georg Wilhelm von Goes, vgl. Boisserée an Goethe, 1, Mai 1820 (a.a.O., II, 8, 280 n. 282). 12 Un-14, 15 Steinbrude Johns Hand, 13 Gedicht zu dem im Mai zn feiernden 70. Geburtstag des Staats-Kanzlers Fürsten Hardenberg, um das die Gebr. Henschel gebeten hatten. In dem 154, 6. 7 vermerkten Briefe Augusts fand Goethe .sich nm so mehr geneigt", diesen Wunsch zu erfüllen, "als er sich zu erinnern das Glück hat ein Universitäts - Zeitgenosse mit dem zu fevernden höchst verehrten Manne gewesen, auch von Ihro Durchlancht im Jahre 1813 also begrüsst worden zu seyn". Der das Gedicht begleitende Brief ebenfalls von August nnterzeichnet. 15 Mehrere -158, 16 Concept Kräuters Hand. 16 Der erste Band von Calderons Schauspielen war G., dem sie der Herausgeber Johann Georg Keil in Leipzig gewidmet hatte, übersandt

worden. Vgl. 157, 6. 7 und 159, 27. 28. 18 Gelmeroda, Dorf drei achtel Meilen südlich von Weimar. 21. 22 Über Kunst und Alterthum II. Band, 3. Heft, S. 99 ff. François Claude Amour Marquis de Bouillé, Mémoires sur la Révolution Française. T. I. II. à Londres 1797. cention nach Revolution 12 Cottu. De l'Administration de Justice criminelle en Angleterre. Paris 1820. 13 Bejudy nach Um 1 Ubr fpagieren gefahren nach Belvebere. Mitt feld am Hengstbache unfern Gelmeroda. 23 Nagemanne aR 158, 5 Bertes aus Rupfermertes 9. 10 Über Eberweins Compositionen zum Divan schreibt G. an Zelter. 11. Mai 1820 (Briefw., S. 86). 16 Berrn-18 Johns Hand. 19-160, 7 Expeditionen Kräuters Hand, 20 Runft nach der 159, 5 Be= beimer - 6 Bilbern aR mit Verweisungszeichen 5 Ernst Müller, Geh, Canzlei-Secretär und Redacteur des S.-Weimar-Eisenach, Regierungsblattes, 17 Johann Christian Ernst Müller, Lehrer am Weimarischen Kunst-Institut. Vgl. Goethe an Carl August, 14. April 1820 (Briefe II, S. 143). 20 "Ein buntes, von Serenissimo verehrtes altdeutsches Fenster\* für die akademische Bibliothek. 24 Dr. Ferdinand Gotthelf Hand. o. 5. Prof. der Griechischen Sprache und Litteratur in Jena, seit 1818 Erzieher der Prinzessinnen Auguste und Marie von Sachsen-Weimar (1786-1851). 160, 7 Gerrn-11 Riebers laufik Johns Hand. Das-21 Kräuters Hand. 21-162.11 Sange Wellers Hand. 24 Rirms Rirmis 161, s. 9 Den damaligen Gehülfen an der Jenaer Sternwarte, Ludwig Schrön (1799 -1875), betrifft ein Actenfascikel im Grossherzogl. Staatsministerium mit der Aufschrift "Acta personalia Den Inspector Dr. Schroen betrf. 1819. (fol. 1-87.) Desgleichen auch ein starkes unfoliirtes Fascikel: "Acta observatorii No. 1. Acten der Grossherzoglichen Sternwarte zu Jena. das Personal der Sternwarte und das Geschäft im Allgemeinen betrf. Vol. I. 1812-1847. 10 Wohl der pensionirte Hof-Baumgärtner Carl Harras. 15 Souper] Sup. 24. 25 bas afab. Feft q über Julien 162, 2 Johann David Gottlob Compter, der nachmalige Jenaische Bibliotheksschreiber. Dietrich Dieterich 11-13 Fenfter g 11 Johann Philipp Gabler, der damalige Senior der theologischen Facultat in Jena (1753-1826). 12 Wilhelm Carl Friedrich

Succow. o. ö. Professor der Medicin in Jena (1770-1848). 13 An-19 Wellers Hand. 20-163, 13 beshalb g 8 3ml in 9 3ml in 13 Dic-174, 19 J. C. W. Stadelmanns Hand, schwer lesbar, von Goethe stark durchcorrigirt und mit Interpunction versehen, die indessen hier besonders zu verzeichnen keinen Zweck hätte; dagegen sollen einige der zahlreichen Hörfehler bemerkt werden. Stadelmann, dessen Hand jetzt auch in den Carlsbader Briefconcepten begegnet. erscheint hier im Tagebuch zum ersten Mal als Schreiber. 13-15 Das Heft mit den "genauen Wetterbeobachtungen" (vgl. 169, 3-5; 179, 25. 26 und 180, 12. 13) ist nicht mehr vorhanden. Gedruckt sind dieselben zuerst Zur Naturwissenschaft, Band I. 2, 100 - 119. 19 Dick lies Dick. a aus bies 21 Banten g aus Banten 22 Er g aus er bem g aus ben 24 Um g aus um 25 Angehalten g aus angehalten Diese Probe dafür, wie Stadelmann, ohne die dictirten Sätze durch Komma und Punct zu trennen, in einem fort schreibt, möge genügen; die Goethischen Correcturen, Satzanfänge u. s. w. betreffend und die mancherlei Nachlässigkeiten eines ungeübten Schreibers werden von jetzt ab nicht mehr besonders notirt. 27 Strenen a aus ftreuen 28 Sinter g aus Sinber 164, 8 Unterlagen g aus unterlagen 18 eperartia a aus eiertia 37 und nach augleich 3u d 28. 165, 1 Fuhrmerten nach fuhrleuten 165, 2 melde aus welcher 7 Bebirgereihen g aus Gebirgereihn 10 Schirns bing g über Chiersheim 16 ausgerobet g aus ansgerottet 25, 26 Goethe wohnte im Gasthofe zur goldenen Sonne; von einer Begegnung Grüners mit dem Dichter bei Huss theilt der erstere nichts mit. Vgl. Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner (Leipzig 1853), S. 9 f. 166, s. 6 g a R 6 Caunois nach Con 15 Dorfchen q aus Torfchen 20 Herr Carl Jos. Heidler, Med. Dr., bestellter k. k. Brunnenarzt, wohnt im eigenen Hause zum Römer. (Marienbader Curliste.) 167, 2 Grabel, richtig Grabl: Herr Pater Wendelin Gradl, des Prämonstratenserstiftes Tepl Brunnen-Inspector, wohnt zur goldenen Kugel.\* (Marienbader Curliste.) 16 Cerhowit] Charchowit g aus Cherchowig Rabnig g aus Ratnig 20 ben nach noch 24 und g aR 168, s baß g aus bas 7 Wirth g aus wirb 12 bor

über über 17 am -18 Branbigüefre aB 18-20 Goethe war diesmal einer der ersten Curgäste. Gleich auf der I. Seite der Carlsbader Curliste ist sein Name als Nr. 7 eingetragen: "Se. Exz. Herr Joh. Wolf. v. Göthe, grossherzoglich sachsenweimarischer Gebeimerath und Staatsminister, aus Weimar, w. 219 Mohren auf dem Markte."

#### Mai.

169, 1 Goethe hatte sich einen Eimer Wein nach Carlsbad vorausbestellt. Vgl. 151, 6. 170, 1-3 aR (.Hier. wo noch Ihr Platz genannt wird.") 6 jum über vom 13 beh St. Wio g aR nach St. flo 28 ber g fidZ Frau Elisa von der Recke, geb. Reichsgräfin von Medem." (Curliste.) 171, 1 fpater nach in Gefolg der Bergogin von Curland "Se. Hochfürstl. Durchl. der Herr Fürst von Thurn und Taxis." (Curliste.) 1, 2 Auf das bei Ankunft von Fremden in Carlsbad übliche Begrüssungsblasen bezieht sich eine unter den "gewöhnlichen und daher nicht leicht zu vermeidenden Ausgaben" des Kurgastes sich findende Notiz in einer "Beschreibung von Karlsbad\* (Mit einem illuminirten Kupfer. Prag 1797, bev Calve), wo es S. 156 heisst: Dem Thürmer, welcher bey der Ankunft jedes Kurgasts vom Thurme ein Stückchen blässt, 2 20 Kr.stücke oder 1 fl.\*, Vgl. 176, 6-11. 7 gu bem g udZ nach megen, megen g udZ 8 eröffneten lies eröffnetem Gebirg aus Gebirges. 16 aR 25 ,Ihre Durchl. die Frau Herzogin von Curland, w. zum weissen Löwen auf dem Markte. (Curliste.) Über ihren Umgang mit Goethe in diesem Jahre vgl. Biedermanns Mittheilungen aus dem Tagebuch der Herzogin Dorothea von Curland bei Alois John, Litterarisches Jahrbuch, 2. Band (Eger 1892), S. 32 f. 172, 2-5 Über diese Hochzeit bei Andreas Lossel im sogenannten kleinen Versailles hinter dem Schiesshause auf dem Schlossberge Nr. 368\* (Beschreibung von Karlsbad, Prag 1797, S. 140) vgl. Tag- und Jahreshefte II, S. 181 f. Vgl. auch 25-28, 5 hatte aus hatten 11, 12 Frau Bergogin bon Curland und Frau Grafin bon Red babe einigemal befucht; fie find fo gut, einfichtig und unterhaltend wie immer und auch fo flug jebergeit ein baar frifche junge Augen in ihrer Umgebung mitguführen. (G. an August, 16. May. Con-

cept im Goethe- und Schiller-Archiv, ungedruckt.) 19-21 Anselm Feuerbach. "Herr von Feuerbach, wohnt zum weissen Löwen auf dem Markte." (Curliste.) 23, 24 Beiträge zur Witterungskunde von Heinrich Wilhelm Brandes, Professor an der Universität in Breslau. A. u. d. T.: Untersuchungen über den mittleren Gang der Wärme-Änderungen durchs ganze Jahr; über gleichzeitige Witterungs-Ereignisse in weit von einander entfernten Weltgegenden; über die Formen der Wolken, die Entstehung des Regens und der Stürme; und über andere Gegenstände der Witterungskunde; von H. W. Brandes, Prof. an der Univ. in Breslau. Mit 2 Kupfertafeln und 7 illum. Witterungstabellen. Leipzig 1820. Vgl. G. an Schultz. 25, Sept. 1820 (Briefw., S. 214). 173, 15. 16 Schäffer] Schäfer Die Curliste hat: "Herr von Scheffer, geheimer Rath\*: Schäffer nach einem eigenhändigen Brief im Goethe- und Schiller-Archiv hergestellt. 17 . Herr K. F. A. Conta, geh. Legationsrath und geh. Referendar aus Weimar, wohnt zum gold. Elephanten auf der Wiese. \* (Curliste.) 26 fobann g üdZ 174, 8 . Herr Stephan Schütze, Doctor der Philosophie, aus Weimar, w. zum Maltheserkreuz auf der Wiese." (Curliste.) 9 3u eingefügt 10 morgendem Weft g 11 Spruh g aR aus Sprijregen 18 Beluch nach ein Steuer. Secr. Bubaus g Bubbeus hergestellt nach der Curliste: "Herr Joh. Karl Buddeus, herzogl. sächs. Obersteuersekretär und Kammerprokurator mit Gattin, aus Altenburg, w. zum weissen Löwen auf dem Markte." 19 forbige aus forbigen abgesogne a 3ch - 175, 25 Conberebaufen Stadelmanns Hand. 26 Sparnier a (Die Curliste verzeichnet seinen Namen nicht.) 175, 7 Beichnung g über Zeitung 9. 10 Die Damen waren die Herzogin von Curland und ihre Schwester Elisa von der Recke. 14 "Herr von Unruh, k. preuss. Generalmajor, mit seinem Sohne, aus Neisse, w. zu 2 Löwen in der Sprudelgasse." (Curliste.) 20 Contas einsichtige Theilnahme an diesen geognostischen Excursionen hebt G. auch in den Tag- und Jahresheften (II, S. 181) hervor. Vgl. auch 177, 11, 12, 25 Carl aR mit Verweisungszeichen. Se. Durchl, Prinz Karl von Schwarzburg Sondershausen, mit Gemahlin, aus Arnstadt, wohnt zum rothen Herz auf der Wiese," (Curliste.) 25. 26 Geologifche - 28 Spagiergang g 26 Thurn! Turn Über den Fürsten von Thurn und Taxis und sein Gefolge vgl. das 171, 25 citirte Tagebuch der Herzogin von Curland, 10. Mai, 28 Gegen - 177, 14 Stadelmanns Hand. 176, 1 Stadt Nürnberg, vgl. die zu 176, 15, 16 gehörige Notiz und 176, 24. 10. 11 indem a über wenn 11 blafen g aus berblafen 12 Regniger g aus Regeniger 15. 16 "Herr Gottfried Hermann, Professor der Beredsamkeit und Dichtkunst zu Leipzig, und Ritter des k. sächs. Zivilverdienstordens, Herr Karl Hein, Pölitz, Professor der Staatswissenschaften zu Leipzig, w. zur Stadt Nürnberg auf dem Jakobsberg. (Curliste.) 177, 4, 5 Gegen Abend kam Goethe; er blieb lange und es wurde viel von Kunstsachen gesprochen; ich gab ihm das grosse Kupfer vom Wiener Congress; es machte ihm Freude ... " (Tgb. der Herzogin von Curland, 23. Mai.) Vgl. 184, 6 und 19. 8 Brief-9 aR Baronin von Lyncker Lüzenwick, geb. Freyin von Schönberg, hatte Goethe gebeten, für sie in Carlsbad auf der Wiese" Quartier vom 20. Juni ab zu machen. Ein passendes Logis bei Anton Heilingötter, dem Besitzer des goldnen Pelikans daselbst, machte Stadelmann ausfindig. 181, 22 g 19 Christoph August Tiedge (1752 - 1841). "Herr Domkommissarius Tiedge, wohnt zum weissen Löwen auf dem Markte." (Curliste.) 178, 13-20 Vgl. Briefwechsel und mündlicher Verkehr zwischen Goethe und dem Rathe Grüner (Leipzig 1853), S. 4-9.

# Juni.

180, 3. 6 2816trand) 2816tfebrandt 12 Gompter) Gomter 2 Nala, eine nüdsehe Dichtung, von Wijasa, aus dem Sanskrit, im Versmasse des Originales übersekst, und mit Erläuterungen begleitet von J. 6 L. Kosegarten, Professor der orient. Litteratur zu Jean. Jean, Fr. Frommann, 1890. Vgl. Intelligenzblatt der Jennsischen Allg. Literatur-Zeitung Nr. 10 (Februar 1820), S. 73. 2 Fenn dü. 2 Ilst, z. 20ttoni Phrisingensis Episcopi, De gestis Frideric primi Aenobarb'üches. Aug. Argentorat. ex aedib. M. Schureri. 1515. to vgl. 119. 4 19 31 30tt) aus apidmmen 19. 29 Friedr. Osann, Über des Sophokles Aja. Berlin 1820. 29—183, 2 ge

geben Johns Hand. 182, 2. 3 Acta Die alt-deutsche silberne Schaale betr., Fol. 26-29 (vgl. Hempel, Band 29, S. 135-138). 20 Karl Christian Reisig (1792-1829), der Aristophanesforscher. Vgl. über ihn Allg. Deutsche Biogr. 28, S. 122 ff. und Biedermanns "Erläuterungen" zu Absatz 1024 (S. 207). 27, 28 vgl. Tag- und Jahreshefte, II. Band, S. 163. 183, 5-7 Vgl, Carl August an G., 19, Juni 1820 (a.a.O. II. S. 145). Am 13. Juli berichtet G. an Carl August über den Fortgang: Die Reftauration bes Rathbaufes geht auch vorwarts. Ge ift gut, bag man fie unternommen, ohne bie obwaltenben Schwierigfeiten au bebenten. 3meb Berfonen, Die fich eben finben, machen bie Sache moglich. Gin Tifchler, welcher Luft am poffeln bat, und mein Saus- und Canglengenoffe John, ber Seibeloffifchen Runfte nicht untunbig. Diefer bat auf ben Sauptbilbern ben Ramen bes Dabler E. Collier entbedt, worüber nun Fuegli um Rath au fragen ift: bie gereinigten und gefirniften nehmen fich fcom mieber recht auf aus. (Ungedruckt.) Wegen Collier wandte sich G. dann an Meyer, wie ein an Goethe zurückgekommener Papierstreif zeigt: Mochten Sie, mein lieber Freund, im Ruefli nachfeben, um nabere Rotig bon bem Dabler E. Collier au berichaffen; es ift ber, welcher bie fleinen Bilber im Amfterbammer Rathhaus gemalt hat. Darüber von Meyers Hand: "In Fuessli's Supplementen wird bloss eines Collier gedacht, der ein vorzügl. Engl. Künstler in Punktirter Manier sei, vermuthl noch am Leben: von einem Ältern weiss Fuessli nichts." 23 Sereniffimo -184, 1 Wellers Hand. 28 Cammertermin-Caffel Commertermin C. 184, 2-s Johns Hand, s Obermedicinalrath Ludwig Friedrich von Froriep. 9-185, 24 Wellers 16 Giovan, Grisostomo Trombelli, Diplomatica o Sia l'Arte di conoscere l'età, ed autenticità de Codici Latini e Italiani. Napoli 1780. 17 Boiffereel Boiff. fessor Louis Daniel Marie Lavès. Lector der französischen Sprache in Jena (1772 - 1829). 10 Georg Sartorius, Über die Gefahren, welche Deutschland bedrohen und die Mittel, ihnen mit Glück zu begegnen. Göttingen 1820. In dem begleitenden Briefe heisst es; "Wenn Sie, Verehrter, nicht bereits allem Antheile an politischen Schriften entsagt haben, welches ich Niemandem zu verübeln geneigt bin; so kann das bevkommende Buch auf ein Durchblättern vielleicht rechnen, da der Gegenstand uns Alle angeht, wegen der Ansicht und Behandlung aber, in dieser Zeit einer Babylonischen Sprachen-Verwirrung, auf Zustimmung nicht zu rechnen steht". (Göttingen, am 1. Jnni 1820.) 17 Robbel Rotte Dorothea von Rodde, geb. v. Schlözer, aus Lübeck (1770-1825). Vgl. Tag- und Jahreshefte II. Band, S. 182. und Knebel an Goethe, 15. Juni 1820 (Band II, S. 268 f.). 25 - 186, 28 überlegt Johns Hand. 186, 9, 10 Vom Polizeirath Jos. Sebastian Grüner (vgl. Briefw. u. mündl. Verkehr, S. 10). 16 brachte q über batte 19. 20 "Drey singende Engel\*, Vgl. die zu 154, 25 gehörige Notiz. 186, 28 Huch - 187, 22 Wellers Hand. 187, 1 Rebigiren aus Recibiren 23 - 201, 19 burchgeseben Johns Hand. 188, s - 10 Dieses Blatt im Goethe- and Schiller - Archiv noch vorhanden. (Mittheilung Dr. R. Steiners.) 20 Boigt nach Döbereiner 21 u. v. Düffling udZ Gereniffimus nach Man blieb beviammen bis 7 Uhr, da dann Sereniffimus fortfubren. 189, 2. 3 Kupferstich des Fürsten Hardenberg. 11-13 Pierre Alexandre Edonard Fleury de Chabonlon, Mémoires ponr servir à l'histoire de la vie, privée, du retour et de règne de Napoléon en 1815. Londres 1819. 2 Vol. 22-24 Über den Honigthau vgl. II. Abth., 6, Band, S. 196 ff. Vgl. auch 195, 1. 2. 27 Der Pageninformator Dr. Philipp Karl Christian Sondershausen (1792 - 1882) hatte am 25. Juni drei von ihm herrührende Theaterstücke zur Beurtheilung übersandt,

# Juli.

190, ts Reuwich lies bon Reuwich is Giorgio Vasari, Vite de piu excellent pittori, scultori ed architetti (1550) 9. ss.
Über das eben erschienene und vom Verflasser August Wilh. Eduard Theod. Henschet überandte Werk, Von der Serunlität der Pfianzen' vgl. II. Abth., 6. Band, S. 188. 191, 2 ba rin über nach ben r feint aus kinnen 10 Karl Hellibh, damals 19 Jahre alt. Vgl. Tag. und Jahreshefte II. S. 165. 192, s. r auf einem von unbekannter Hand geschriebenen und unter den Expeditionen (191, su-rr) ein geklebten Zettel. 12 Müller hatte, wie ans einem Briefe Augusts an G. ersichtlich, vom Grossherog Kurzlich den

Professortitel erhalten. 194, 1 Banb fehlt. 4 Saage] 11 - 15 Bon bem Bwagener gewaltfamen Feuer fteben und nun auch bie Refultate bevor. Bergangnen Conntag mar ich unten mit Dobereiner; er beponirte bie Riegelerbe, Die fich in Caulen bilben foll, in bie Banbe bes Werdmeifters, ich aber mehrere Gebirgsarten. (Goethe an Carl August, 13. Juli 1820. Ungedruckt), Vgl. 199, 27, 28, 200, 1, 201, 27, 195, 18 und häufiger Belwig lies richtig Belbig. 196, 6 Der Hofmechanikus Alexander Franz Joseph Otteny war ganz kürzlich gestorben. 7 Steintiften Steinfüften Der Name scheint richtig Schorch zu lauten. 20 Frau nach bon Imhof Amalie von Helvig, geb. von Imhoff, die Dichterin (1776-1831); vgl. Biedermanns Erläuterungen zu Abs. 1039 (S. 212). 24 und häufiger Soff | Sof Carl Ernst Adolph von Hoff (1771-1837), der Gothaische Regierungsbevollmächtigte für die Universität 197, 12 Karl Friedr, Bachmann, der Philosoph (1785-1855). 28 geologische q aus philologische "Ein Gerücht liess sich gestern vernehmen, die Prinzessen hätten von Dornburg nach Jena mit dem Wagen umgeworfen. Pr. Auguste sev am Gesicht etwas verletzt und Fr. v. Hopfgarten habe das Schlüsselbein ausgefallen oder gar gebrochen". (Meyer an Goethe, 22, Juli 1820. Quartalhefte, ungedrnckt.) 7 Unfall Umfall 20 Friedr. Christ. 199, 19 in der Lücke Kamfall Ludw. Schmidt in Jena. Nach eingezogenen Erkundigungen an zuständigen Stellen ist eine solche Örtlichkeit in oder bei Dornburg nicht bekannt; das Wort ist wohl infolge eines Hörfehlers 26 nach Beich: (Seitenende) eingeheftetes verstümmelt. Blatt, ganzseitig von unbekannter Hand und g beschrieben:

De balneis omnia quae extant apud Graecos, Latinos, Arabes. Venet: 1553. excus. a Thoma illo Junta viro integerrimo et qui nec ladori nec impensae ulli hac in re peperai, ita, ut non solum omnes autores graecos, latinos, barbarosque, tum antipous, tum recentiores in unum collegerit, et ita non solum inquam collegerit, sed expolierit et optimo elegantique charactere volumen imprimendum curavit [sici]. Fallop. de thermis, Cap. I.

Baccii Elpidiani de thermis Inbr. VII. Venet. 1588.

[Von hier ab g:]

Arzney und Babbuch, ober hiftorische Beschreibung waß aller heilsamen Baber und Sauerbrunnen so zu biefer Zeit in ganz Europa bekannt und zu finden seint. pp

Insonberheid von dem Bad zu Boll nicht weit von Coppingen durch T. Baudimus. zu deutsch durch Förter mit Figuren. Stuttgard 1603.

| gefchwefeltes | Stidgas   |     |   |    |  |  |  |  |  | nüşl.   |
|---------------|-----------|-----|---|----|--|--|--|--|--|---------|
|               | Bafferfte | ıff | g | aŝ |  |  |  |  |  | jájábí. |

Sonderbarer Drang nach Phrmont 1550. circa.

Bonce bu Leon entbedt ftatt ber berjungenben Quelle Florida. Origines fagt: Seine Beitgenogen hielten die warmen Quellen für heiße Chranen verflogener Engel. Rammoff!

200, 4, 5 Karl Wilh, Nose, Historische Symbola, die Basalt-Genesis betreffend (1820), Vol. hierzu Kalischers Anmerkung bei Hempel, Band 33, Abs. 91 (S. 520) und Biedermanns "Erläuterungen" zu Abs. 999 (S. 200). 19 Die Abschrift des Hofmaler Joseph Raabeschen Schreibens (Rom, 10. Juni 1820) gedruckt im Briefw, zwischen Goethe und Schultz. S. 197 f. 26 Schopenhauer aR gefenbeten gefenbete Die eben von Weimar, wohin sie Raabe adressirte, angekommene Aldobrandinische Hochzeit, "und zwei Copien nach den Soffitten des Pietro da Cortona im Palast Pitti zu Florenz, wie auch neun Kunferstiche des Herrn Gmelin\* zur Äneis und eine für den Minister von Altenstein bestimmte "Copie der zwei Hauptfiguren aus der Aldobrandinischen Hochzeit". Vgl. 201, 8-10. Meyers Urtheil über die Sendung (29. Juli 1820) war sehr absprechend:

Thee Sendung kommt eben noch zurechte, dass ich ein Wort darüber sagen kann. Wohl ist es wahr, dass die Kupfer v. Gmelin zur Äneis dem Gedichte selbst ungdnatig sind, an sich aber scheinen sie mir ganz verdienstlich. Die Aussicht auf den Lago d'Averno könnte sogar auf Lob Ansprüche machen und als Kupferstecher hat Gmelin sich nie bessere benommen. Rabe's kranker Prinz hat mir eine recht erfreuliche Erinnerung an das Gemälde von P. v. Cortona verschaft; nur trübt er seine Farben zu sehr, im Original sind die Farben viel reiner und daber fröhlicher. Das zweite Stück von P. Cortona stellt den Alexander vor, der die Gemählinnen des Darius empfängt. Wäre nur der Format der Zeichnung grösser, die Farben reiner aufgetragen, so würde damit die Absicht erreicht seyn; so aber sind sie nur für den Wissenden; für andere ein Räthes, fürchet keit.

Über die beyden Fig. aus der Aldobr. Hochzeit mag ich vor jetzt nicht urtheilen. Wir wollen uns besprechen. Woferne das Original nicht durch Übermalen, auch da, wo es nicht nöthig war, total zu grunde gerichtet ist, so hat Rabe über alle massen gröblich gepfuscht. — Ich habe wenigstens 4 Schüler, vielleicht 6, welche bei weitem bessere Zeichanngen darnach machen wirden !eine Form, kein Ausdruck, kein Colorit, die schönen, hellen, freundlichen Farben seihndlich beschmutzt, auf Licht und Schatten wenig, auf die Widerscheine gar nicht geachtet pp. (Quartalhefte, ungedruckt.)

"Ther die Acte zu vgl. Goethe an Schultz, 28. Juli 1820 (Briefw., S. 196). 19 Güntpitiğle — 203, s. Joh. Dav. Gottl. Comptters Hand. 202, 2. Dangel Dagen 3 Die Umrisse zu Faust von F. A. Moriz Retzsch hatte Jos. Chr. Hottner von der Buchhandlung Boosey & Comp. zur Weiterbesorgung erhalten. 4.5 Mödjten Gw. pp. mir bir gelbne Mychellf für ben Worfen [Baragel Bebemar gegenmättig genöffer, 10 mürbt ich jih bamit bey leiner Midfelpt non einer Riefe in bir Norblande neblt einen freunblichen Edyreiben empfangen und baburd pienne Gijer [iz uniper Amfalt, gerabe in bem Mugner Stiffe beitben, mor am miljfüßfen lepta fum. (Goethe an Carl August, 13. Juli 1820. Concept im Goethe und Schiller-Archiv, ungedruckt.) zr.—203, 2 danaeben aR: Tie heutige Gepbiltin fieße hier an ber Gette.

# August.

203,7—205,3 Johns Hand. 204,3 Der Begleitbrief Hagens datirt: Königsberg, den 23. Juni 1820, in den Quartalheften. Vgl. Kunst- und Alterthum 3. Band, Heft 1, S. 82 Øertijke Wette. III. Neith 7. 89. -90. 205, 4 - 206, 22 1819 Compters Hand. 7 Nach Ilm= gebung grosse Lücke. 10 Das "Berliner Geschäft" betraf die Raabischen Angelegenheiten und die bevorstehende Ankunft der Berliner Künstler. Vgl. Schultz an Goethe, 5. August (Briefw., S. 198 f.) 26, 27 Es war nur, wie Carus am 30, Juli schreibt, ein "höchst unvollkommenes Fragment der Königsbrücker Lindenwurzeln, nebst einigen von den Wurzelfasern durchdrungenen Knochen\*. Der Dr. Schmalz - an den sich Carus wegen Überlassung eines instructiven Stücks dieser Naturmerkwürdigkeit gewandt hatte - "fand, als er nach der ersten Besichtigung, bei welcher er die nöthigen Maassregeln sogleich zu treffen versäumt hatte, zurückkehrte, schon das meiste durch Axt und Feuer zerstört. Einige Fragmente davon vermochte er den Todtengräber aufzubewahren, allein dass dieses nachlässig geschehen sey, beweist der Verlust der feinen haarförmigen Verästelungen, welche diese Merkwürdigkeit in frischem Zustande auszeichneten\*. Vgl. Tagund Jahreshefte II, S. 155. 206, 2 Berrn Doctor Bieglers mohlgebachtes Seft, habe mit Bergnugen gelefen; bie vorichreitenben Anfichten ber Birtungen mineralifder Baffer, geben vielfaches Bergnugen, und tonnen nicht anbers als zu practifchem Ruben gebriben. (Goethe an Jos. Heidler, 9, August 1820. Concept im Goethe- und Schiller-Archiv.) 22 Abenba - 212, \*8 Johns Hand. 23 Ballarb richtig Ballarb : Auguste Pallard. 26-28 in der Hs. unterstrichen. 208, 2 Vgl. die zu 201, 1, 2 gemachte Anmerkung. 209, 6, 7 vgl. 209, 26 und Schultz an Goethe, 12. August (Briefw., S. 200). 210, 13 Die von Karl Gottlob Weisser im October 1807 über'm Leben geformte Gesichtsmaske. 16 Joseph Charles Mellish, Generalconsul in Hamburg. 18 Über die "Atempo-Büsten" Rauchs und Tiecks vgl. Friedr. Zarncke, Kurzgefasstes Verzeichniss der Originalaufnahmen von Goethe's Bildniss. (Leipzig 1888.) S. 81 und 82, Abbildungen auf Taf. XIII. 25 , Herrn Schinkel's gesprengtes Grab erregt allgemeine Bewunderung" (Goethe an Schultz, 3. Sept. 1820). Vgl. auch 28, 211. 1. 211, 7 Vielleicht das in K. L. von Knebels litterarischem Nachlass und Briefwechsel, III, Band, zweite Auflage (Leipzig 1840) veröffentlichte Medaillonbildniss? s Das Formen nahm einige Tage später der Hofbildhauer Kaufmann vor.

14 Theatergebaubes aus Theaters in Weimar 22 Die für die Jenaische Bibliothek bestimmte Büste des Gothaischen Her-25. 26 Schubarth entsprach der Aufforderung in dem Anfsatze Notizen über mich" (datirt: 31. August), welchen Goethe, ihn zu empfehlen und zu fördern, am 10. September an Staatsrath Schultz sandte. Vgl. Briefw., S. 206. 212, 18-20 Über die in Öl zu malenden symbolischen Bilder, zu deren Ansführung Meyer den jungen Preller und Lieber vorschlng, vgl. Tag- nnd Jahreshefte II, S. 161 f. 20 Bice üdZ Karl Friedrich von Both (1789-1875). Vgl. Biedermann, Goethes Gespräche, 4. Band, S. 61 und 62, 27, 28 Ebd., S. 62 - 68. 213. 1-3 Paars Hand, 4. 5 Prokesch Hand, Von beiden findet sich in den Quartalheften auch ein Dankund Huldigungsschreiben zu Goethes bevorstehendem Gebnrtstage (Weimar, 27. August 1820). 6-22 Magazine Johns Hand. 19-21 Gewölbe der Johannes-Kapelle in Jena. Vgl. Carl Angust an Goethe, 17. September (Briefw, II. S. 146). 22 Abende - 26 Revifionebogen 5 Compters Hand. Die - 214, 4 burchbictirt Johns Hand. An - 8 Compters

Hand, 9 - 216, 23 Johns Hand, 15-17 Münchow in Bonn hatte den mässig erhaltenen Stich voriges Jahr auf der grossen Pickschen Auction, die den Erben ca. 15000 Thlr. einbrachte. erstanden. Der Gegenstand - heisst es in Goethes Dankschreiben vom 2. September - ift höchft bebeutenb, besonders auch beshalb, weil alle Figuren in Bewegung, Reuter und Suftvolt ohne Bermirrung, flar und mufterhaft gufammengebilbet find. (Concept im Goethe - und Schiller - Archiv.) 23 Dieses Gedicht und alle andern poetischen Geburtstagswünsche in einem Convolut mit der Aufschrift von Kräuters Hand: "Gedichte und Glückwünsche zum 28. August 1820" im Goethe - und Schiller - Archiv. 215, 6 Gebicht nach Den 24. 25 Der sich damals in Jena aufhaltende Sohn des Petersburger Staatsraths Heinr, Karl Ernst Köhler überbrachte die Sammlung im Namen seines Vaters. "Es enthält diese kleine Sammlung lauter Abdrücke von Cameen in der hiesigen kais. Sammlung. Nnr wenige aus andern finden sich dabei, so wie zum Beispiel, die grössern Köpfe des Angustus und Claudius ans der Sammlung des Fürsten Colonna; ein Satyr mit zwei Böcken aus der vormaligen Strozzischen Sammlung,

die jetzt Hrn. Tischbein in Hamburg zugehört". (Köhler an Goethe, St.Petersburg,  $\frac{21. \text{ Jul.}}{2. \text{ Aug.}}$  1820. Quartalhefte.)

## September.

24 - 217, 10 Compters Hand, 216, 12 Karl Vollrath. 11 - 232, 18 Johns Hand. 217, 21 Munda nach Alebenftebende Expeditionen. fur fran von Tiegefar Geburtstags Beident porbereitet. Un Comptern übergeben. Berichte nach. 26 Luise von Ziegesar, geb. von Stein, deren Geburtstag am 11. September war. Vgl. darüber Goethe an S. Boisserée, 11. September 1820 (Briefw., II, Band, S. 292). Ernst Friedr, Georg Otto Freiherr von der Malsburg (1786 -1824); die 6 Bände seiner Calderon-Übersetzung erschienen von 1819-1825. 6 Bortrag nach Mebenftebende Erpeditionen 11 der zwanzigjährige Wilhelm von Fellenberg. Demoifelle Lücke; Splbeftre eingesetzt. 23 Obiges - ab= 220, 5 Espérance Sylvestre, Vgl. 219, 19, 20, gegangen aR 12 Georg Ludwig Walch, Gymnasialprofessor in Berlin (1785 -1838). 14, 15 Karl Friedrich Quednow, Beschreibung der Alterthümer in Trier und dessen Umgebungen aus der gallisch-belgischen und römischen Periode. 2 Theile. Trier 1810. 16-18 Dasselbe ist gedruckt in der 2. Abth., Band 6. S. 337-340. 27 Un-221,2 Geburtstage aR 221,22 Ballarb q aus Ballas Lobftabt g ans Liebftabt 222, 1 Sofrath nach Mittag für mich. früh der 6 Der Drache wird noch heute auf der Jenaer Universitätsbibliothek aufbewahrt. 223,2 Johann Carl Gottfried Loewe, der bekannte Balladen-Componist (1796 -1869). 4 Der Theologe Friedrich Wilhelm Carl Umbreit hatte dem Dichter diese "von nenem gewagte Dentung des hohen Liedes" am 8. September ans Sonneborn bei Gotha überschickt. 28. 224,1 Diese "Nachricht", die Augnst seinem Vater schickte, lantete: "Bester Vater! Nach vielfach ansgestandenen Leiden ist es meiner guten Ottilie gelungen jetzt um 1/2 1 Uhr wieder einen gesunden wohlgestalteten Knaben zur Welt zu bringen, ich muss gleich unsere Freude melden und bin wie immer Ihr treuer Sohn". (Quartalhefte, ungedruckt.) 225, 12 Der Mediciner Karl Asmund Rudolphi (1771-1832). 15 Maffelet im Text; richtig lautet der Name

Jeannette Mazelet. 226, 2, 3 August Hermann Niemeyer (1754-1828). 9. 10 Mriftoteles im Text; gemeint ist aber jedenfalls "Aristophanis Nubes, Fabula nobilissima integrior edita auctore C. R. Th. [Carolo Reisigio Thuringo]. 1820, welches Werk er "vornehmlich" Goethe, daneben auch Wolf und Hermann widmete. 15 Saggel Sagen 227. 3. 4 Vgl. Goethe an Schultz, 25, September und besonders 11, October 1820 (Briefw., S. 216 ff.). 27, 28 Friedrich Christoph Förster (1791-1868), der Jenaer Studienfreund Augusts von Goethe. 228, 4 Laura Förster, eine Tochter des Schulmannes Friedr. Gedike, die im Herbst 1863 starb. Über ihren Besuch bei Goethe vgl. Kunst und Leben. Aus Friedrich Försters Nachlass. Herausgegeben von Herm, Kletke. (Berlin 1873.) S. 168-170. 13 Frau Rentsekretär Eckhardt, Wittwe eines braven herzoglichen Dieners", zog mit ihrer Tochter Emilie am 28. September nach Raab in Ungarn, wo die letztere sich mit dem ihr von seiner Studienzeit in Jena bekannten Schulrector Professor Joseph von Gödör verheirsthen wollte. Goethe empfahl die Reisenden in ienem Briefe Grüners Fürsorge. Die Hochzeit fand Ende October statt. 17 Der jüngere Schubart, "der einen Feldzug mitgemacht und sich gegenwärtig der Landwirthschaft widmet\*, hatte den Bruder "in einem leichten eignen Fuhrwerk" nach Weimar begleitet. 19, 20 vgl. 229, 21, 22. 229, 28 Baum, Schreiber an der Bibliothek.

### October.

231, 29 be 3 ddZ sa ¾n — 24 zusammengezogen aus ¾n meiner Sohu und ¾n meiner Sohu in einiger ¶unften. 232, 6.1 Dankbrief an Johann Wilhelm Seyffarth, Königl. sächs. Hofgartler und Mitglied der ökonomischen Gesellschaft im Königreich Sachsen: Er hatte Goethen vorlängst zwei von ihm in Stahl geschnittene und in Metall ausgeprügte Medaillons, Luther und Melanchthon nach Lucas Granach, übersendet. 15 in fartartifdern ¾karmer aus Æratavern ¾karmer å mid 22 19—28 complers Hand. 283, 1 ½eber flejende Ægrebitionen Johns Hand. ∮pern — 4 ærtin Compters Hend. 284, 1 Johns Hand. 5 Der Rationalist Johann Friedtr. Röhr (1777—1848). Vgl. Goethes Unterhaltungen mit dem Kanzler Friedtr. x Müller, S. 42. 1 ¼fbres 1 art 164.

234, 6. 7 Über die Einladung vgl. Carl Augusts Brief an Goethe, 7. October 1820 (Briefw. II, S. 156). 8-15 Compters 10 Über die Familie Johann Friedr. Blumenbachs, die, mit den Voigts nahe verwandt, bei diesen zu Besuch war, macht Biedermann in seinen "Erläuterungen" zu Absatz 1040 (S. 213) nähere Angaben. 16 - 235, 8 Sohn Johns Hand. 235. 4 Der Anshacher Brief von der verwittweten Frau Rentamtmann Elisa Benckher: der Revaler von Bernhard Gottlob Wetterstrand, 7 Carl August hatte sich an Goethe wegen Anschaffung einer grösseren Menge von Holzbirnkernen gewandt, um damit im Herbst eine Hecke anzusäen; vgl. Briefw. zwischen Carl August und Goethe II, S. 148 ff. und 154. s Unberes - 9 Compters Hand. 236, 28 Raturwiffenicaft Johns Hand. 10. 11 Die Atten megen ber Induftrie Musftellung, welche immer unerfreulicher werben, je langer man fie anfieht, fenbe nachftens; ich biftirte beute frub mein Butachten, es ift aber nicht gerathen (g aus genug), ich war au ehrlich, fo bak man es für unboflich nehmen tonnte. Benbes laft fich mit einiger Aufmertfamteit bermeiben. (Goethe an August, 10. October 1820, ungedruckt.) 13 Frau Luise Friederike Stark, geb. Poly, hatte die Sammlung anatomischer Präparate ihres verstorbenen Mannes zu Kauf für 800 Rthlr, angeboten. Alle hierauf bezüglichen Actenstücke in einem dem Grossherzogl. Staatsministerium gehörigen Fascikel: Das anatomische Museum zu Jena betrf., vom December 1805, vom 5. Juny 1817 bis znm 19. Aug. 1823". (Fol. 1-95.) Vgl. über diese Angelegenheit auch Goethes Bericht an Carl August vom 17. October (Briefw, II, S. 156 ff.). 236, 6 Schlichtegroll Lichtegroll 10 Weiß Beiße: Christian Samuel Weiss (1780 - 1856). 21 2Beift 2Beife 236, 28 Dof= rath - 238, 13 Rupfer Kräuters Hand. 237, 16 Math, van Brée, Etudes de Principes de Dessin. Class. I - IV. Anvers 1818 et 238, 13 Georbnet - 239, 6 Compters Hand, 22 Weigell Weichel 239, 7 - 8 Revifion g Alles - 14 Compters Hand. 15-23 g 16 Vgl. zn dem kurzen Aufenthalt Wolfs das von M. Bernays mitgetheilte Wolfsche Tagebuchstück in Goethes Briefe an Friedrich August Wolf (Berlin 1868), S. 80. 24-241,19 bollbracht Compters Hand. 240,2.3 In den oberen Zimmern des Gasthofes zur Tanne hatte Goethe 1818 ge-

14 Saage | Sagen 15 In der für Frau Schopenhauer beigegebenen Anweisung heisst es: Bryophyllum calycinum, Gin icon feimenbes Blatt, welches an Ort und Stelle, foaleich flach auf eine nicht allgufeuchte Erbe gu legen ift. Dan tann ben Gemachstopf mit einer leichten Babbe gubeden, ober ihn auf fonft eine Beife im Dunteln und Rublen balten, bie bie Bflangden aus ben Ginferbungen bervortreten und Burgel faffen: alsbenn lieben fie Licht und Conne und einige Teuchtiafeit, bie ihnen am beften bon unten berauf mitgetheilt mirb. (24. October 1820. Concept im Goethe- und Schiller-Archiv.) 20 Rochlit Brochlit 241, 19 An - 25 Schülerin Wellers Hand. 25 Die schöne Schülerin Zelters war die schon 228,4 genannte Laura Förster, geb. Gedike; vgl. Zelter an Goethe, 21. October 1820 (Briefw., III, S. 153 f.). 25 Mm - 243, 21 Compters Hand, 242. 3. 4 und immer galbanische aalbanische 6. 7 und immer Galbanismus] Galbanismus 7 feben] febn 18 Bernftorffifden] Bernsborfifden 243, 3 Dietrich Georg Babst (1741-1800), der "Natur- und Nationaldichter". Der Vice-Canzleidirector Both schreibt über ihn an Goethe: "Erlauben Ew. Excellenz, dass ich, der Seltenheit wegen, einen kleinen Band Plattdentscher Gedichte beilege. Ihr poetischer Werth reducirt sich vielleicht auf ein Kleines, indessen möchte ihnen insofern einiger Werth nicht abzusprechen seyn, als darin die Mundart des hiesigen Volkes und in einem Umkreise von etwa 4 Meilen ziemlich richtig angetroffen wird, auch manche Sitten und Gebränche hiesiger Gegend treu geschildert sind, namentlich Seite 65, 117 and 191. (Rostock, 15, October 1820), Vgl. auch Biedermanns "Erläuternngen", Absatz 1038 (S. 212). - 12 genommen aR mit Verweisungszeichen. 13 Sofrath -21 gehört zum 1. November und ist hinter 23 Arbeiten einzuschalten. 15. 16 Nicolai de Syghen, Chronicon [Ecclesiasticum, später unter diesem Titel (Siegen) herausgegeben von Franz X. Wegele. Jena 1855.]; vgl. Goethe im V. Bande des Archivs für ältere deutsche Geschichtskunde, S. 554 -558.

#### November.

243, 22 - 244, 25 Compters Hand. 22. 23 aR Hier einguschalten 12 Hofrath - 21 25 Start lies Starts 244, 26

- 245. 4 porbereitet Kräntera Hand. 245, 1 Goethes Büste war am 27. October in Weimar eingetroffen. August schrieb am folgenden Tage darüber an den Vater nach Jena: "Gestern kam eine Kiste aus Berlin an mich an, als ich sie öffnete, fand ich Ihre Büste von Rauch, sie ist gut gelungen und wird, je länger man sie betrachtet und sich mit ihr befreundet, angenehmer u. lieblicher, sie ist sehr gut ausgegossen u. Kaufmann hat sehr gut geformt." (Quartalhefte.) 4 Mn - 6 Compters Hand. 7 - 246, 11 Kräuters Hand. 53, 24 Über den Unfall der Grossherzogin vgl. Goethe an Knebel, 11. November und Knebel an Goethe, 13. November 1820 (Briefw. II, S. 270 f.). 246, 12-15 Johns Hand. Jena aR 16-27 u. f. to, Kräuters Hand, 18 Rach nach Zu Tifd 27 Repifion - 247, 6 Johns Hand, 6 Goethe und Meyer kamen dahin überein, dass das kleine niederländische Bild für eine fehr aute Copie eines portrefflichen Originals ju halten fen, weshalb benn bie Acquifition einigermaßen bebentlich fcheinen 7 - 249, 7 Groeditionen Kräuters Hand. 248,13 Brief - 14 Concept aR 16 Steuerfecretar aus Rent Steuerfecretar 17 Saagel Sagen 249, 7 herrn - 11 Liebern Johns Hand,

Schwerdgeburth - 20 Erpeditionen Kräuters Hand. Steinschneider Friedr. Wilh. Facius in Weimar (1764-1843). 18 bon - ab aR 20, 21 Cereniffimo - 27 abgeliefert Johns Hand. Mittags - 250, 4 Kräuters Hand. 4 aR Froried Johns Hand. Mittage - 255, 20 gurud Kräuters Hand. 16 Die Sendung von Reval kam von B. G. Wetterstrand und bestand neben dem Pandämonium von Lenz (vgl. 56, 10, 11) in einer von eben demselben gefertigten Handschrift des .Prometheus\*, welche man unter Lenz' Papieren gefunden hatte und die selbst G. F. Dumpf (vgl. über ihn Weinholds Einleitung zu Lenz' Gedichten, Berlin 1891, S. III) unter Lenz' Namen drucken lassen wollte, "wenn nicht" - wie Wetterstrand am 24. August 1820 an Goethe schreibt zu rechter Zeit noch ein anderer Freund des Hauses, der Secretair der Universitäts - Bibliothek, Collegien - Assessor Petersen es früher zu Gesicht bekommen" und für Goethes Werk erklärt hätte. Wetterstrands ausführliches Schreiben. das sich sehr instructiv über die Schicksale des Lenzischen Nachlasses und die Vorbereitungen zu dessen Herausgabe verbreitet, ist ungedruckt. is fortigfelt nach in Jena 251, e fåghelt Fell, Jatel. Fell, puttid. Antimbigung ies jurid; Antimbigung s Wilhelm Küchelbecker aus Petersburg. 10. 11 nåmlich das Meyersche Tagebuch der Berliner Reise. s Ludwig Rumpf, Über Naturwissenschaft und naturwissenschaftliche Systeme, insbesondere Anwendung and Anorganogoseis und anorganogonesiche Systeme. 1810. (?) 252, 1 Der aus Italien zurückkehrende Kunstschriftsteller Johann Gottlob Quandt (1787—1859) und Frau Clara Bianca, geb. Meissner (1790—1862). Vgl. Biedermann, Goethe und Dresden (Berlin 1875), S. 136 f. 2 Vännfänsfelder Jach Gerit.

### December.

255, 9. 10 Joh. Casp. Steube, Wanderschaften und Schicksale. Gotha 1791. 10. 11 Quandt liess dieselbe später für sich von Rauch in Marmor ausführen. Vgl. Biedermann, Goethe und Dresden, S. 137. 11, 12 Der Wunsch Ew. Excellenz nach neun Jahren wieder einmal die Aufwartung zu machen, hält mich hier bev meiner Durchreise fest: einen gleichen Wunsch hegt mein Reisegenosse Herr Ruhl, der Maler aus Cassel. Sollte unser Besuch Ihnen nicht lästig seyn, so bitten wir, uns gütigst eine Stunde zu bestimmen. Hochachtungsvoll Lud. Achim v. Arnim." (Quartalhefte, ungedruckt.) 12 Cassel nach Meapel 20 Mit - 23 Marius Johns Hand. Brief - 28 Kräuters Hand. 23 Wilhelm Gerhard, Kaufmann und dilettirender Dichter in Leipzig, hatte Goethe um Übernahme einer Pathenstelle bei der Taufe seines am 10. November geborenen Sohnes gebeten. Der Dichter nahm an und liess sich durch den ihm vom Vater des Täuflings hierzu vorgeschlagenen Major August von Egidy, Commandanten des in Leipzig garnisonirenden Bataillons sächs. Truppen (vgl. 256, 1, 2), vertreten. Der Knabe empfing am 10. December die Namen Wilhelm Wolfgang Martin. 256, 1-4 Schweiger Johns Hand. 1 An-2 Leipzig aR 4 Spazieren - 19 einrangirt Kräuters Hand. Bolfe - 257,2 Johns Hand. 3 - 258, 2 Kräuters Hand. 12. 13 Über das beabsichtigte meteorologische Journal vgl. Goethe an Carl August, 20. December 1820 (Briefw. II,

a annual Const

18 Rurich | Rurch 26 Magnetifch: aR S. 161 f.). 258. s — 9 pormeifend Johns Hand. Mittags - 28 Kräuters Hand. 259. 1 - 10 Johns Hand. 11 - 21 Repertorium Kräuters Hand. 12. 13 Bouquon aR 21 Rebenftebenbe - 26 burchgefeben Johns Hand, 24 Das Danksagungsschreiben, das Knebel am 2. December an Goethe gesandt hatte, enthielt Knebels Dank für sein von Tieck modellirtes Porträtmedaillon. Vgl. 211, 7. 26 Spazieren - 260, 25 gurud Kranters Hand. 260, 6 - 8 Zur Blumenbachschen Sendung vgl. Goethe an Carl August, 19. December, und Carl August an Goethe, 19. December 1820 (Briefw, H. S. 159 - 161), 12 und immer Claube Corrain) Claube le Lorrain 15 bon Frantfurt a. M. aR mit Verweisungszeichen. 25 Ginen - 27 Stolberg Johns Hand. 26, 27 C. F. A. Schott, Voss und Stolberg, oder Kampf des Zeitalters zwischen Licht und Finsterniss. Stattgart 1820. 27 Richt - 261, 4 geblieben Kräuters Hand. 3 Der - 4 geblieben aR mit Verweisungszeichen. An - 6 Johns Hand. 7-13 Kräuters Hand. 9, 10 James Baillie Fraser, Journal of a Tonr through part of the Himālā Mountains, and to the Sources of the Rivers Jnmma and Ganges, London 1820, Dazu ein Atlas: A folio volume of coloured illustrating the scenery accomnanied the work. London 1820. Vol. Carl Angust an Goethe. 21, und 24, December and Goethe an Carl August, 25, December 1820 (Briefw, II, S. 159 and 162-164). 13 Galba] Galva Cthol Otto 14-16 Johns Hand. 17-24 Bitterungsfunde Kranters Hand. 17 Saage | Sagen 24 Die Wetterprophezeiungen des Professors und Consistorialsecretärs Sigismund Gottfried Dittmar (1759-1834) in Berlin, die seit 1818 erschienen. Vgl. Carl Augusts Urtheil darüber an Goethe, 19, December 1820 (Briefw, II, S, 161). - 262. 6 Johns Hand. 7-9 Kränters Hand. 7 Gesellschafter von F. W. Gubitz. 10 - 22 Rirms Johns Hand, 11 Dionpfius nach die 29 Grafin - 264, 21 Auffahes Krauters Hand. 28 Ohiothier: Skelett des Bradypus ursinus. 263, 4. 5 Anfragen] Anfrage 264, 3. 4 Lndwig Schrön (1799 - 1875). Vgl. die zu 161, s. 9 gehörige Anmerkung. 21 Burfinje -23 Arbeiten Johns Hand. Mittag - 27 Kränters Hand.

Beimar. - Dof-Budbruderei.

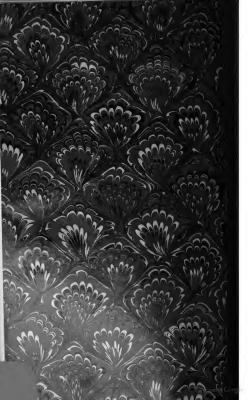



